Retterhagergaffe ffr. 4

Gricheint taglich mit Musber Sage nach ben Fetertagen. Abonnementspreis für Dangig monatt. 30 9f. (täglich frei ins baus), in ben Abholeftellen und ber Expedition abgeholt 20 96. Vierteljährlich

so Bi. frei ine Saus, 60 Bi. bei Abholung Burch alle Boftauftalten 1,60 Mt. pro Quartal, mit Briefträgerbeftellgelb Sprechftunden ber Rebaftion

11-12 Ubr Borm. Retterhagergaffe Hr. 4. XVIII. Jahrgang.

# Danziger Courier.

Kleine Danziger Zeitung für Stadt und Land. Organ für Jedermann aus dem Polke.

Die Expedition ift jur fift rahme von Inferaten Bon mittags von s bis Rad-mittags ? Uhr geöffnet. Answärt. Annoncen-Agen-turen in Berlin, Damburg.

Beipgig, Dresben N. sc. Rubolf Moffe, Saafenfielm und Bogler, R. Steinen, 6. 8. Daube & Co. Emil Rreibner.

Inferatenpr. für 1 [paltige Beile 20 Big. Bei größeren Auftragen u. Wieberholung Rabatt.

#### Die deutschen und die polnischen Stimmen bei den letzten Wahlen.

Bei ben Berhandlungen im Abgeordnetenhause ist ipeciell darauf hingemiesen worden, daß die Polen bei den letzten Wahlen in den östlichen Provinsen fechs Reichstags- und vier Candlags-mandate verloren haben. Rach einer Zusammenftellung auf Grund der amtlichen Reichstagsmahl-Statistik find in ben gehn mesipreußischen Bablhreisen, in benen polnische Candibaten aufgestellt waren, abgegeben: im Jahre 1898: 91 766, im Jahre 1893: 78 451 beutiche Stimmen, also 1898 Bumads an beutiden Stimmen 18 315. Polnifche Stimmen murben in diefen gebn Wahlhreifen abgegeben: im Jahre 1898: 88 189 gegen 79 192 im Jahre 1893, also 1898 Zuwachs an polnischen Gtimmen nur 8997. Im einzelnen ist das Jahlenverhältnis das solgende (wobei zu bemerken ift, daß es fich um die Jahlen bei ben hauptmahlen handelt und D. - Deutsch, P. - polnisch bebeutet):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1893 |       |        | 1898  | 1898   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-------|--------|
| Dangiger Rieberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.   | 9061  | D.     | 10178 | + 1017 |
| 160 11 1100 111 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p.   | 1207  | p.     | 810   | _ 397  |
| Reuftabt - Carthaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.   | 5214  | D.     | 5690  | + 476  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | p.   | 14105 | p.     | 15486 | + 1381 |
| Berent-Dr. Stargarb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.   | 5670  | D.     | 7257  | + 1587 |
| ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P.   | 12428 | D.     | 13610 | + 1164 |
| Stuhm-Marienwerb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.   | 7644  | D.     | 8749  | + 1105 |
| " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D.   | 6410  | D.     |       | - 240  |
| Rojenberg - Cobau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.   | 8211  | D.     |       | + 1466 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.   | 6937  | B.     | 8054  | + 1117 |
| Braubens - Strasbrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D.   | 10065 | D.     | 12538 | + 2473 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.   | 9657  | B.     | 11774 | + 2117 |
| Thorn - Culm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D.   | 11002 | Ď.     | 13350 | + 2348 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B.   | 10976 | 13.    | 13005 | + 2029 |
| Schweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.   | 6284  | Ď.     | 6835  | + 551  |
| THE PARTY OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D.   | 6042  | B.     |       | + 521  |
| Ronit - Tuchet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.   | 3905  | D.     | 3937  | + 32   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D.   | 7285  | D.     | 8139  | 854    |
| Schlochau-Itatom .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.   | 11395 | D.     | 13555 | + 2160 |
| Onlianing of grain !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D.   | 4125  | D.     | 4568  | + 443  |
| The state of the s | 47.  | 2120  | 0.7500 | 1000  | -L 110 |

In ber Proving Pojen find in ben gehn Wahl-Breifen des Regierungsbezirks Dofen abgegeben: 1898 66 707, 1893 57 606 ceutiche Stimmen, alfo im Jahre 1898 deutiche Gtimmen mehr 9101. In denfelben gebn Dablireifen murben im Jahre 1898 an polnifden Gtimmen abgegeben 91 166 gegen 97 594 im Jahre 1893, alfo 6428 Gtimmen meniger als 1893. - In den fünf Wahlkreifen des Regierungsbesirhs Bromberg wurden im Jabre 1898 49442, 1893 44 253 beutiche Gtimmen abgegeben, aljo im Jahre 1898 5189 beutiche Gtimmen mehr. In denselben fünf Mahlkreisen wurden im Jahre 1898 an polnischen Stimmen abgegeben 51 129 gegen 47196 im Jahre 1893, also im Jahre 1898 nur 3933 Stimmen mehr.

Es geht hieraus hervor, daß nicht blog die Zant der deutschen Mandate gewachsen ist, sontern daß auch die Zahl der deutschen Stimmen in allen Bezirken Westpreußens wie Posens erheblich mehr zugenommen hat, als die Zahl der polnifden Stimmen. 3m Regierungsbegirh Bojen bat fic die Jahl ber polnisnen Gtimmen gegen bas Jahr 1893 jogar um mehr als fechstaufend perringert.

#### Politische Uebersicht.

Danzig, 1. Februar. Reichstag.

Berlin, 31. Januar. Rach Annahme ber Antrage Bachem (Centr.) und Munch-Ferber (nat.-lib.) betreffend die Bersollung der fogenannten Bongee (Geibengewebe) berieth ber Reichstag heute ben Ctat von

#### Margareth's Pfingsten.

Ergahlung aus Danzigs Bergangenheit. Bon D. 203.

[Radbruck verboten.] 3) (Schluff.)

Sallende Trompetenftoge hundelen nun das Ende des Rampfes an, der Marichall rief den Gieger jum Maigrafen aus und mies ibn nach bem Alian. An den Stufen beffelben ichwang er sich aus dem Gattel, die Alderleute der St. Georgenbrüderschaft, die ihn daselbst empfingen, lösten den Helm, das Difir wich und vor der erstaunten Menge stand Johannes Falk — früher ein Untergebener, jett einer ber Ihren — und ließ sich lächelnd vor ber bolden Breifespenderin auf ein Anie nieder.

Rur die es anging, hatte nichts von allebem bemerkt. Mit tief erblaften Mangen faß Margareth ba, die Augen hielt fie gejenkt, wie bas Braujen des Meeres umtoften fie die Beifallsrufe ber Menge, alles Leben fchien aus ihr gewichen. Da trifft ein Laut ihr Ohr — ihr Name ist's, ber leise gerusen wird, mit einem ach nur ihr su mohlbekannten Rlange, der von Bergen kommt und jum Bergen bringt. Cangfam nur erhebt fie die Augen, benn noch glaubt fie ju traumen, aber ein Blich auf das Antlit des vor ihr Anienden genügt, um ihr ger; in fturmischer Freude pochen ju machen, ein Glüchsgefühl burd. ftromt fie, wie es in feiner Reinheit und Ungetrübtheit mohl felten einem Menfcenkinde ju Theil wird. Dergessen sind die Stunden bittersten Webes, die sie durchkämpst bat, pergessen auch, daß sie hier ist, um eine Pflicht ju erfüllen, sitternd halt ihre Sand ben golbenen Reifen umfpannt, der bestimmt ift, des Maigrafen haupt zu zieren. Hell aufjauchzen batte sie mögen und doch bringt sie kein Wort über die Lippen, nur ihre Augen sprechen, eine gange Welt von Geligheit und Liebe liegt in

Riauticou, der ichlieflich unverändert gegen die Stimmen der Gocialdemokraten bewilligt murbe. Diefes Botum jeigt, daß unfere Erwerbung in China ber Sympathien ber übermältigenden Mehrheit des deutschen Parlaments fich erfreut. Es ift das auch in der vorangegangenen Discuffion jum Ausdruck gehommen, welche der Gtaatsfecretar des Reichsmarineamts Tirpih mit einem orientirenbem Bortrage einleitete.

Staatsfecretar Tirpit führt aus, Die wirthichaftlichen Gefichtspunkte feten in erfter Linie maggebend gewesen, beshalb herriche bort Gewerbe und Sanbels-freiheit. Bebenke man, wie Kongkong angefangen habe, so brauche Riautschou ben Bergleich mit hong-kong nicht zu scheuen. Bezüglich ber Steuerauflegung werde große Dorficht beobachtet, auch bet Canbverkäufer trete ein einseitig siscalischer Standpunkt ganz zurück. Das Missionswesen entwickle sich gedeihlich. Das Gebiet habe begründete Aussicht, sich zu einem in gesundheitlicher Beziehung beachtenswerthen Kuipfrämen neut schenn beziehung beamtenswerinen Rufentatt zu geschlen. Schon jest sei ein Einströmen von Handel und Irdustrie nach Riautschou erfolgt. Rach den neuesten Mittheilungen hätten sich in größerer Rähe als erwartet, mächtige Rohlenlager von guter Qualität ergeben. Er habe die Ueber-zeugung, daß das in die Colonie gesteckte Geld sich voll rentiren werde. Aber man durse natürlich nicht Ersoles non heute zus morren erwarten.

Ersolge von heute auf morgen erwarten.
Abg. Bebel (Soc.) ist der Ansicht, daß bei dem herrichenden Militarismus und der Bureaukratie von der wirthschaftlichen Betriebsentwicklung nichts zu erhossen ist. Redner bestürchtet, daß die Absicht besteht, dort einen Artegshafen ju errichten. Jedenfalls mußte ber Reichstag fich por Ueberumpelungen ber Weltmachtpolitik fcuten.

machtpolitik schühen.

In seiner Entgegnung weist Staatssecretär Tirpin barauf hin, daß England einschlichlich der arbeitenden Riassen durch Colonien wohlhabend geworden. Auf den Borwurf der Mettpolitik wolle er nicht eingehen. Es handelt sich zunächst nur um ein augenblickliches Bedürsniß. Unsere Schiffe hatten nicht einmal eine Stätte für Reparaturzwecke, einen Umlade- oder Stapelplah. Wir haben uns einen Gtuppunkt gefchaffen, ben wir nothwendig brauchten.

Im weiteren Berlaufe ber Debatte traten Graf Arnim (Reichsp.), Graf Oriola (nat.-lib.) und Oertel (Centr.) für Bewilligung der gesorderten 81/8 Millionen ein.
Auch Abg. Richter (freis. Bolksp.) besürwortet die Forderung, hofft aber, der Marincossisier in Klautschou werde sich besser bewähren wie der Assessiber und der Ceutnant in den disherigen Colonien. Gegen die hier proclamirten theoretischen Grundsiche habe er nichts

einjumenden, es frage fich nur, ob fie fich auch praktifa erweifen murben, es heift daher vorläufig abwarten. Abg. Freje (freif. Bereinig.) halt abweichenb vom

Abg. Richter es für nölhig, daß unfer Kapital sich in Riaulschou betheilige, er freue sich, daß Arnim die Bebeutung von Handel und Industrie im kommenden Jahrhundert prophetisch beiont habe, möge er aber die Consequenzen ziehen beim Abschluß der Handels-

oertage.
In Auseinandersehungen zwischen dem Abg. Graf Arnim (cons.) und Abg. Liebknecht (Goc.) über den socialdemokratischen Jukunstsstaat wird letterer zur Ordnung gerufen, weil er die Chrenhaftigkeit des Grafen Arnim angezweiselt hat.

Morgen ift Schwerinstag. U. a. fteht auch ber Antrag Richert betreffend den Gout bes Dahlgeheimniffes auf der Tagesoronung.

#### Berlin, 1. Jebruar.

Bei der heute erfolgten britten Berathung ber Jejuitenantrage bringt Abg. Richert jur Gprace, welche Aufregung Die Aeuferungen Liebers über die Schmeis hervorgerufen haben. Er fel überzeugt, daß Abg. Lieber nicht die Abhervorgerufen haben. ficht gehabt habe, die Schweis ju beleidigen. Abg. Lieber (Centr.) beftätigt bie Auffaffung Richerts, baß es ihm vollständig fern gelegen habe, die Comeis ju beleidigen. 3m übrigen protestire er dagegen, daß die ichmeigerifche Preffe ben Berfuch mache, Ginfluß auf unfere Reichstagsverhandlungen auszuüben.

ihnen. Und diese Sprace mußte ber Gieger wohl verstanden haben, denn er neigt fein Saupt, auf das fie ihm den Goldreif drucht, fobann fpringt er auf und nachdem er ihr ritterlich die hand geküht, nimmt er den Berlen-kranz, den ihm die Alderleute auf einem Riffen überreichen und krönt mit ihm die Geliebte zu feiner Maigrafin.

Unter dem Jubel der Bujchauer fteigen fle alsbann die Stufen binab, um fich auf die reichgefdirrien Roffe ju fdmingen, die drunten ihrer harren. Befolgt von ben Gt. Georgenbrubern, poran die Gerolde, umringt von der Menge jubelnden Boikes, jo ritt das icone Paar, alter Gitte gemäß, durch die Sauptstraßen der Gtadt und kehrte bann nach bem Artushofe juruch, um an der Tafel den Chrenplat einzunehmen.

Als aber der edle Malvafier, der damals gebraudliche Festmein, geschenkt murde, ba verhundete ber Rathsherr Riederhoff ber Tafelrunde mit bewegter Stimme, daß aus dem Spiele, das die Gekrönten heute jusammengesührt, nunmehr Ernst werden solle, sintemalen seine Schwester dem Gieger ihren Ramen und ihr Erbe jugefprocen habe, und da konne er nicht juruckfteben, fondern habe dem gegenwärtigen herrn Johannes Frühoff fein liebftes Rleinod, nach dem er feine Sand begehrend ausgestrecht habe, ans Ser; gelegt. Unendlicher Jubel brach nach biefen Worten aus und mannig ein Becher mard auf das Wohl der Neuverlobten geleert.

Rach dem Mahle murden wiederum die Roffe bestiegen und Maigraf und Maigrafin, unter Borantritt ber Gerolde und ber Pfeifer, gefolgt von fammtlichen Gemerken, begaben sich, nachdem sie in feierlichem Umzuge die Stadt durchritten hatten, auf den Dominiks-plan por dem Hohenthore. Wohl sehnte Margareth fich nach traulicher 3miefprache mit bem Beliebten, um ju erkunden, mober fich alles fo glücklich gefügt habe, aber die laute Luftbar-heit liek es vor der hand nicht baju hommen.

Abg. Limburg-Girum (Reichsp.) außert, bag bas heutige Auftreten Richerts mit feiner fruheren Saltung den Parteigenoffen gegenüber übereinftimme und auch dem Berhalten der freifinnigen Bartei ju den Danenausweifungen entfpreche. Abg. Bebel (Goc.) ftellt feft, daß die Schweis fich burd bie Acuferungen Liebers habe beleidigt fühlen muffen. Die Confervativen hatten allen Anlag, fic über das Ainfremt der Schweiz ju freuen. Abg. Richert weift die Angriffe Limburg-Stirums juruch und betont, es habe im Intereffe ber mit uns befreundeten Schweiz gelegen, daß er hier im Saufe Aufklärung über diese Frage geschaffen habe. Die erregte Debatte dauert noch fort.

#### Abgeordnetenhaus.

Bertin, 31. Januar.

3m Abgeordnetenhaufe murbe die allgemeine Agrarbebatte auch heute noch nicht ju Ende geführt. 3um Borte hamen die Abgg. v. Dendel-Steinfels (coni.), v. Mangenheim (B. d. Canom.). Serold (Centr.), v. Grand-Ry (Centr.) und Goldschmidt (freis. Bolksp.), welcher. weil er ben Agrariern eiliche Wahrheiten sacte, von ihnen formlich niedergeschrien murbe. Auch die Minifter Gror. v. Sommerftein und v. Diquel griffen in Die Berhandlungen ein.

Finangminifter v. Miquel betonte, mas er für bie Candwirtsichaft gethan. Im Berfaltnig jum Ge-fammtetat seien die Auswendungen für die Candwirth-ichaft erheblich stärker gestiegen, als die anderen Ausgaben. Die Beseitigung ber landwir.hichaftlichen Roth-lage liege ebenso im Interesse ber Industrie, beren beste Aonehmer die Candwirthe seien. Bei richtiger Behandlung der großen landwirthschaftlichen Fragen sei die Hoffnung nicht ausgeschlossen, daß auch wieder bessere Verhältnisse für die Candwirthschaft kommen

Morgen wird die Berathung des landwirth-wirthichafilichen Ctats fortgesent.

#### Bedingte Begnadigung.

Rach ber bem Reichstag feitens des Juftijamts jugegangenen Dennichrift ift bis jum 1. Dezember 1898 in den Bundesftaaten, für welche Erhebungen porliegen, eine Aussetzung ber Strafvollftredung mit Aussicht auf fpatere Begnabigung in 15 062 Fallen bewilligt worden, davon entfallen 10 075 auf Breugen und mar fast fammilich auf die brei Jahre 1896, 1897, 1898. Auf weibliche Berfonen entialit in den meiften Staaten noch nicht 1/4 ber Falle. Die Jahl der Jugendlichen übermiegt bei weitem. In Preußen kamen von 10 933 Gejuden 8326 auf Personen unter 18 Jahren. In Preußen werben vornehmlich nur erstmalig verurtheilte Personen beruchsichtigt. In Bejug auf die Art der strafbaren Sandlungen fehlen für Preugen Ermittlungen. In Betreff der Art und ber Sohe ber Gtraf n überwiegen bei weitem die Gefängnisstrafen. Das Höchtmaß, für welches eine bedingte Begnadigung stattfindet, beträgt für Preußen jechs Monate Gefängniß. Die Dauer der Bewährungsfrist ift in Breufen in der Salfte ber Jalle auf mehr als zwei Jahre normirt. Endgiltig erledigt murben in Preufen bisher burch Begnadigung 1422, und dutch innerhalb der Bemahrungsfrift erfolgte Widerrufe 607 Jalle. 3m allgemeinen ift die Statiftik noch febr mangelhaft und erg.ebt in Bejug auf die übrigen Gtaaten, in benen bie bedingte Begnadigung Blat greift, febr perichiedene Ergebniffe. Es kommen hierbei in Betracht Baiern, Gachien, Burttemberg, Baben, Seffen, Mecklenburg, Oldenburg, Gliaf-Cothringen.

#### Rach ber Brugelfcene im öfterreichifchen Abgeordnetenhauje

find die Situngen wieder aufgenommen worben.

Was gab es hier auch nicht alles ju feben! Gauhler, Golangenbeichmörer, Lufifpringer, Tummler und Bankelfanger fammelten bichte Areije Schauluftiger um fic.

In bem nebenbei gelegenen Junkerichiefigarten bagegen ichwirrien die gefiederten Pfeile ber Souten. Ginem luftigen Gefellen der Bleifchbauergunft gelang es, ben Meifterschuß ju machen. Gein beder Pfeil traf bas gekrönte Saupt des Aars, der mit ausgebreiteten Gittigen auf der Spihe einer hohen Stange das Biel ber

Shuhen gemejen mar. Des Maigrafen Stimme rief ihn jum Bogelkönig aus und aus feiner Sand empfing ber glückliche Schute ben filbernen Bokal, ber von ben Bunften ju diejem 3meck geftiftet mar.

Gobald der Abend heraufdammerte, mußte bas frohliche Treiben ein Ende haben.

Der Bug ber Gefttheilnehmer ordnete fich, um in die Gtadt juruchzukehren, mofelbft ein Tang im Artushofe die Jeier des Maifestes beschließen follte. Das Thor murbe gefchloffen und bald lag ber weite Blan menfchenleer und verlaffen ba, benn auch das fahrende Bolk, fomeit es feine herberge nicht in der Stadt hatte, war aufgebrochen, um fich eine andere Statte ju fuchen,

Die hohen Bogenfenster des Artushojes strahlten icon im Rerzenglange und heller Lichtschein fiel durch das weit geöffnete Portal, als der Zug berer, die "in den Mai geritten maren", por ber Treppe anlangte. Bon dem Pfeiferstuhle ertonten die horner und Binken der Spielleute — und bald mogte die Menge in gierlichem Tangidritt, einander bei ben Sanben haltend, im Gaale auf und nieder. Bon ben aufführenden Paaren waren unftreitig die liebreizende Margareth und ihr ftattlicher Berlobter Die hervorragenoften Erfcheinungen des gangen Saales, und mit fichtlichem Wohlgefallen rubten Die Augen der Anmesenden auf ihnen. - . Und endlich kam für fie ber erjehnte Augenblich.

Bei Beginn ber Sigung erhlärte ber Brafibent Judis:

Wir alle waren in der verstoffenen Sitzung Zeugen von Vorkommnissen, die gewißt alle aufs tiesste bedauern. und die mir Veranlassung gegeben haben, die Sitzung rasch zu schließen. Den Anstoß hierzu gab ein Vertreter der Presse in der Journalistentoge durch Implemente und Beisallsäußerungen. Jur Wahrung der Würde des Haufen, aber auch zur Wahrung der Autorität des Prässbenten sein zus kolke ist auf Freier hebungen hierüber anzustellen und habe ich auf Grund dieser Erhebungen mich nicht allein berechtigt, sondern auch verpflichtet erachtet, diesem Bertreter der Presse, der zu diesen Borkommnissen Anstoft gab, eine Rüge zu ertheilen und eine Disciplinarstrasse über ihn zu verhängen. Ich habe dies nach reiflicher Ueberlegung gethan und auf Grund ernster Ueberzeugung, nieman-dem zu Liebe, niemandem zu Leid. Gestatten Sie mir, daß ich an diese Mittheilung noch einige Worte knüpse: Wenngleich ich diese Handlungsweise eines Vertreters ber Preffe verurtheile und migbillige, fo kann ich nicht umpin, mein tiefftes Bedauern barüber auszusprechen, baf einige Abgeordnete in die Prarogative des Prafibenten und ber Ordner eingegriffen und fich Befugnisse angeeignet haben, ju benen sie nach ben Bestimmungen ber hausordnung absolut nicht berechtigt waren. Ich hoffe, daß das Monitum genügen wird, um eine Wieberholung solcher Scenen ju vermeiben. (Beifall.)

hierauf murbe ber Wortlaut ber eingebrachten Interpellationen und Antrage verlejen, mas etma mei Gtunden erforberte. Als der Prafident fobann jum Chluffe ber Situng ichreiten wollte, entipann fich noch über bie Tagesordnung ber nächsten Sihung eine lebhafte Debatte. Abg. Dr. Grop nahm den Antrag Dasznaski wieder auf, wonad der Dringlichkeitsantrag der Gocialoemokraten betreffend bie Aufhebung bes § 14 jofort verhandelt werden foll. Die nachfolgenden Reoner beschäftigten fich mit der Frage, wer an den gegenwärtigen parlamentarischen Bustanden ichuld fei, Groß sagte, die Regierung sei daran iduld, ebenfo die Tichechen mit ihren maftofen nationalen Forderungen. Aramarcy, mit großem Deutschen sorbetungen. Redmate, mit geofen Carm von der Linken empfangen, meinte, die Deutschen sein sein stein Desterreich die erste Rolle spielen wossen und weil sie glauben, daß Desterreich nur unter ihrer Führung bestehen könne. Prade griff den Feudaladel an und fagte, es merdeim Parlament keine Arbeit geben, fo lange nicht das gegenwärtige feudal - clericale Softem befeitigt fei Die einzige Möglichkeit, aus der gegenwärtigen Arifts herauszukommen, fet die Gwaffung eines Beamtenminifteriums, meldes jwiscen den Bölkern einen geschlichen Zustand ichaffen solle. Abg. Schönerer iprach sich gegen den Antrag Dasinnski aus und stellte den Antrag auf Bernandlung des Dringlichkeitsantrages betreffend die Windsandlage Des Dringlichkeitsantrages betreffend die Windsandlage treffend die Ministeranklage, Brafident Juchs falug die nachfte Sitzung fur den Abend vor, mit der Tagesordnung: Berhandlung des "Dienergefetes". Abg. Goonerer erhob Ginfprud und fagte, daß er ben Ginfprud nur dann jurudpiehe, wenn der kinanzminister sich verpflichte, das Dienergeset noch im Laufe des kebruar sanctioniren zu lassen. Die Abgg. Raiser und Dr. Groß erhlärten namens ihrer Parteien, bah die Abstimmung über ben Borichlag des Prafibenten geschäitsordnungswidrig fei, weshalb fie nicht Theil nehmen könnten. Die deutsche Linke perließ barauf den Gaal. Das Saus nahm ben Borichlag bes Prafidenten an und die Situng

Godann fand am Abend eine Gigung fatt worüber folgender Bericht porliegt:

Bien, 1. Februar. Das Abgeordnetenhaus verhandelte in der Abendsithung über ben Beichluft des herrenhauses, nach welchem das Dienergejeh mit dem Tage feiner Bekanntmachung in Rraft treten foll. Rach langerer Debatte murde

ba fie fich ungeftort ihres Blückes freuen konnten. Nach Borichrift ber strengen Hosenten. wurde zum Rehrab aufgeblasen, sowie bas Clockenspiel bes rechtstädtichen Rathhauses einfette, um die gehnte Abendstunde ju verhunden. Ein lettes Mal noch mirbelten die Paare burch einander, dann verliefen die Jeftgenoffen ben Gaal, die Menge zerstreute sich draufien, um von Dienern geleitet, sich heimwärts zu begeben. Arm in Arm wandelten Johannes und Margareth langfam dem Elternhaufe ju. - Sell ichien der Mond vom tiefrunkeln Abendhimmel auf fie berab, und die linde Maienluft, bie hojend ihre Gtirnen umfächelte, vernahm neben jenen Baubermorten, wie, glückliche Liebe fie spricht, auch die Erjählung von des Mannes Ringen mit feinem Gelbftbewußtfein und feinem Stoly, als der Bater, der durch der Duhme Ginichreiten einen Ausweg gefunden ju haben meinte, feinen Liebling glüchlich ju feben, ihm den Besith der Tochter verhieß, wenn er die Rechte und Pflichten eines Cohnes bei der kinderlosen Wittib auf sich nähme. Tausendmal hatte er ausrusen wollen: wenn Eurer Sippe meine Armuth und mein ehrlicher Rame nicht gut genug ift, fo behaltet, mas 3hr mir verfagt, ich begehre es hinfort nicht mehr. Doch immer mar dann der Geliebten fufies Bild por feinem geiftigen Auge erftanden, por dem der Gtol; und Trot babinichmolgen wie Dargenichnee por bet Sonne, und in einem folden Augenbliche hatte er in ihren Sandel gemilligt.

Margareth aber mar die Welt in ein bimmlifches Gefilde umgewandelt, in bem felige Machte wirhten und webten. Dit verklartem Blick ichaute fle von dem Beliebten binauf nach dem Simmelszelt, an dem Taufende von Sternen ihre Bahnen jogen, und der ftumme Dank, ben ibr felig pochendes hers binauffandte, er murbe weiter getragen und an dem Throne bes Emigen als vollkommenftes Gebet niedergelegt

der Antrag der Minoritäl, nach welchem bas Geseth mit ruchwirkender Krast vom 1. Januar 1899 an in Krast treten soll, mit 150 gegen 149 Stimmen angenommen. Das Ergebnis der Abstimmung wurde von der Linken mit großem Beisoll aufgenommen. Die nächste Sitzung sindet am Freitag statt.

Prüfung der Unterfuchungsacten bes Saffationshofes.

Die Rammer-Commiffion, melde mit ber Brufung des am Montag von der frangofifchen Regierung eingebrachten Gesetzentmurfes bezüglich des Revisionsverfahrens betraut worden ift, bat geftern Rachmittag ihre Thatigheit begonnen. Der Juftisminifter Lebret übergab ihr die Acten bejuglich ber von dem Brafidenten des Caffationshofes Majeau und ben Rathen des Caffationshofes Darefte und Boifin vorgenommen Unterfuchung. Bevor die Commission jur Prufung der Acten idritt, beichloft fie, über alle diefe Unter-fuchung betreffenden Actenftucke bie ftrengfte Discretion ju bewahren, bis fie bezüglich bes ihr porgelegten Besetzentwurfes und der Beroffentlichung aller Gingelheiten jener Untersuchung einen Beichluß gefaßt haben wird. Die Commiffion wird nach jeber Sitzung ein jur Beröffentlichung beftimmtes officielles Protokoll abfaffen. Rambem fich ber Justiminister Lebret juruchgezogen hatte, begann die Commission sofort mit der Prujung der Acten.

Paris, 1. Febr. Efterham wurde gestern Abend von dem General-Procurateur Manau davon in Kenntniß geseht. daß sein Verhör vor der Eriminalkammer beendet sei und das ihm jugesicherte freie Geseit innerhalb 2A Gtunden ausgehoben werde. Nach Ablauf dieser Frist werde die von Bertulus gegen ihn gesührte Untersuchung wieder ausgenommen werden. Sierham reist um 9 Uhr Abends ab. Quesnan de Beaurepaire verlangt im "Echo de Paris" Disciplinarmahregeln gegen gewisse Mitglieder der Eriminalkammer, welche sich offenkundig gegen die Amtsehre vergangen hätten.

#### Tod der Jürftin von Bulgarien.

Sofia, 31. Jan. Die Jürstin Marie Louise ist beute gestorben. Die Hofarzte schreiben den Tod der Influenza zu, welcher sich Lungenentzundung und eine verfrühte Riederhunft zugesellte.

Die Fürstin Marie Couise, eine geborene Brinzessin von Bourbon-Parma, war am 17. Jan. 1870 geboren und seit dem 20. April 1893 mit dem Fürsten Ferdinand vermählt, dem sie brieflinge schenkte, die Prinzen Boris und Aprill owie die Prinzessinnen Eudoria und Nadesada. Cehtere ist vor einigen Tagen geboren.

Die Nachricht von dem plötzlichen Hinscheiden der Fürstin von Bulgarien hat unter der bulgarichen Bevölkerung größte Bestürzung hervorzerusen. Sämmtliche Käuser der Hauptstadt tragen Trauerschmuck. Das Palais ist seit Dienstag früh von einer großen Wenschenmenge umtagert; überall giebt sich die tiesste Theilnahme kund.

Die Fürftin war nämlich, wie Josef Beckmann, der themalige Prefiches in Gosia, in seinem Buche: "Die Wahrheit über Bulgarien", das die bittersten Wahrheiten über den Fürsten und seine Berather enthält, sagt — "die milde Hand, die überall helsend und Gutes thuend wirkte. Ihre Bolksthümlichkeit war stets tin nicht zu unterschähender Factor angesichts der Gleichgiltigkeit, die man dem Fürsten entgegenbrachte." Ihr Tod bedeutet daher nicht nur zur den Fürsten, sondern auch für Bulgarien einen schweren Schlag.

Ueber die letten Augenbliche der fo plotlich aus dem Ceben geschiedenen jungen Fürstin erhalten wir heute noch folgendes Telegramm:

Sofiia, 1. Februar. Ueber das Ableben der Fürstin Marie Louise wird noch gemeldet: Die Fürstin lag seit Montag Abend in Agonie. Der Bevölkerung war dieser Justand nicht bekannt. Gestern srüh empfing die Fürstin bei Bewußtsein die Sterbesakramente. Dann nahm sie von ihren Kindern Abschied. Der Fürst wich nicht von ihrem Sterbebeite. Ueber die Bestattung ist disher keinerlei Versügung getrossen. Die neugeborene Prinzessin erhielt in der katholischen Nothtause den Namen Clemensine

#### Millionenforderungen der cubanischen Rebellen.

Newpork, 31. Ian. Rach Washingtoner Telegrammen der "Tribuna" verlangte der Jührer der Austiändischen, Gomez, kürzlich von den Bereinigten Staaten den Betrag von 16 Millionen Dollars zur Bezahlung seiner Truppen und lehnte es ab, die Armee zu entlassen, bevor er Geld erbalten. Gomez erklärte, daß er sich an frühere Abkommen mit den Vereinigten Staaten, wonach 3 Millionen an die unter Wassen besindlichen Eudaner vertheilt werden sollten, nicht mehr sur gebunden betrachte.

Washington, 1. Febr. Es ist Besehl gegeben worden, die Absendung von Versärkungstruppen nach den Philippinen zu beschleunigen. Das Ariegsschiff "Philadelphia" hat San Diego (an der Küste von Peru) verlassen, um nach Samoa zu gehen. Robert Porter ist in besonderer Mission nach Cuba gereist, um sestzustellen, ob die cubanischen Truppen bereit sind, sich auszulösen, wenn sie einen Sold im Beirage von 3 Mill. Dollars empfingen. Die Cubaner verlangen 30 Millionen.

Leiden ber Gefangenen auf ben Philippinen.

Ein fenjationelles Telegramm erhalt ber "Newpork herald" aus Manila. Es heißt darin: Die fpanischen Civilgefangenen find noch immer nicht in Freiheit gefett. Aus ben Provingen kommen Berichte von Sunger und Leiden der fpanifchen Gefangenen. Junge fpanifche Dabden find gewungen, mit ungebildeten Indianern gufammenjuleben und wenn sich die spanischen Eltern an Aguinatoo wenden und um Abhilfe bitten, erhalten sie als Antwort unweigerlich einen durch Drohungen erpreften Brief ihres Rindes, in dem diefes idreibt, es fei glüchlich und jufrieden und fehne fich nicht nach einer Aenderung. Gebildete panifme Damen haben fich freiwillig ber unmurdigften Behandlung durch die Tagalen unterworfen, um ihren Mannern graufame Torturen ju erfparen. In einer Proving ftarben fünf Briefter in Jolge von Entbehrungen und Difbandlungen, obgleich ihre Wämter von einem ber religiojen Orden 60 000 Dollars für ben Unterhalt Diefer Gefangenen erhalten hatten.

#### hiobspoft aus bem Congoftaat.

Die "Independence Belge" in Bruffel veroffentlicht unter Borbehalt folgende Nachrichten,
die ihr aus Matadi an der Congomundung judie ihr aus Matadi an der Congomundung ju-

genen. Die Truppen Cothaires sollen zu den aufständischen Bateielas übergegangen sein. Ceutnant Doorme und mehrere andere Beamte des Congonates seien getödtet worden. Cothaire selbst sei gesangen und verwundet. Bon Baron Ohanis ist man ohne Nachricht. Die Congoregierung erklärt, das sie von diesen Borgängen nichts wisse.

#### Der Aufstand in China.

Condon, 1. Febr. Der "Times" wird aus Schanghai unter dem gestrigen Datum gemeldet, die dortige einheimische Presse enthalte Telegramme über die Erhebung in der Brovinz Nganhwei, in denen es heißt, die Jahl der Aufrührer erhielte einen beträchtlichen Juwachs aus den Provinzen Schantung und Hunan. Die Bewegung gehe in der Richtung aus den Vangtseklang vor. Der Meldung aus Schanghai wird hinzugesügt, die Nachrichten der einheimischen Presse seien im allgemeinen unbestimmt und ungtaubwürdig.

#### Deutsches Reich.

Berlin, 31. Jan. Ueber die geffrige Reichstags-Bebatte fcreibt die "Nordd. Allg. 3ig.": Was das Eingreifen des Obermerftdirectors von Wietersheim - Danzig in ben Wahlkampf betrifft, fo werde es junadift Cache ber Wahlprufungs. commiffion fein, ju prufen, ob die Wahl Richerts megen ungehöriger Wahlbeeinfluffung aufjuheben fei oder nicht. Der in Rede stehende praktische Einzelfall komme hier nicht weiter in Betracht. Bohl aber muffe icon jeht mit aller Entschiedenheit Bermahrung eingelegt werden gegen eine Auffaffung, die den verantwortlichen Ceitern faatlicher Betriebe das Recht bestreitet, auf die politische Gefinnung der Angestellten felbst dann einzuwirken, wenn eine focialiftifche Bropaganda fich der letteren ju bemächtigen broht. Die Berwaltungsorgane der Regierung handelten lediglich pflichtgemaß, wenn fie folden agitatoriichen Umtrieben mit Nachoruch entgegentreten.

\* [Der Wortlaut der letitwilligen Berfügung des Fürften Bismarch,] soweit sie sich auf den Legrädnifplat bezieht, lautet, wie jeht mitgetheilt wird, folgendermaßen:

"Cehtwillige Versügung. Friedrichsruh, 15. Juni 1896. Für den Fall meines Todes bestimme ich Folgendes: Ich will auf der westlichen Seite des Hohlmeges, jenseits der Eisenbahn, auf dem hohen Acher in der Sche begraben sein. Als Grabschrift wünsche ich: Jürst von Bismarch, geboren den 1. April 1815; gestorben den . . . und den Jusah: Ein treuer deutscher Diener Rifer Wilhelms I.!

\* [Handel mit amerikanischen Fahrrädern in Deutschland.] Der amerikanische Consul Mason in Franksurt a. Dr. hat an die Washingtoner Regierung einen Bericht über den Handel mit amerikanischen Fahrrädern in Deutschland erstattet. In dieser Schrist heißt es:

"Die Mitglieder des Berbandes der deutschen Jahrradfabrikanten haben, nachdem fle fich pergebens bei der Regierung um einen Prohibitiogoll gegen ausländische Fabrikate bemuht hatten, den Entichluß gefaßt, durch eine Art Boncottverjahrens den Berfrieb amerikanifder Rader ju erichmeren oder gang unmöglich ju machen. In Bukunft wollen fie ben handlern, die auch amerikanische Jahrrader auf Lager haben, keinen Eredit mehr geben. Dem Berbande gehören naheju hundert der bedeutenoften Jahrradfabrikanten in Deutschland als Mitglieder an, und bisher war cs üblich gemejen, den Sandlern einen Credit auf zwei bis vier Monate ju gemähren, fowie bezüglich Reparaturen und Lieferungen von Radtheilen weitgebenbe Bergunftigungen einzuräumen. Die Mehrjahl der Sandler fieht nun in enger Beichaftsbeziehung und unter perfonlichen Berpflichtungen ju einem oder mehreren Jadrikanten, und es ift unter folden Umftanden ju erwarten, daß die Wirkung diefer ., heroischen" Abwehrmagregel fehr nachtheilig für den Betrieb amerikanischer Jahrraber fein wird, wenn nicht die amerikaniiden Jahrradfabrikanten den Rampf in bas Cager der deutschen Concurrenten tragen und ihnen im heißen Wellbewerb dermaßen gufeben, daß fie gezwungen fein werden, Frieden ju ichließen und ben Boncottbefaluß wieder aufju-

Flensburg, 1. Febr. In der Rähe von Flensburg find wiederum mehrere dänische Arbeiter, deren Arbeitgeber dänischen Versammlungen beigewohnt hatten, des Landes verwiesen worden.

#### Danziger Lokal-Zeitung.

Dangig, 1. Februar.

Wetteraussichten für Donnerstag, 2. Februar, und zwar für das nordöstliche Deutschland: Wolkig, bedeckt, Riederschläge, nahe Rull. Lebhafte Winde.

\* fDie Danziger Reichstagswahl in der Mahlprüfungscommiffion.] In der geftrigen Gibung der Wahlprufungscommiffion des Reichstages ham auch die Bahl des Abg. Richert-Danzig zur Berhandlung. Die Commission war einstimmig ber Anficht, daß die Wahl trot der Wahlbeeinfluffung durch die neulich befprochenen "Tagesbefehle" des früheren geren Ober-Werftdirectors für giltig ju erklären fei, weil auch nach Abjug ber Stimmen fammtlicher Werftarbeiter noch eine Majorität von mehreren Taufend Stimmen für Richert verbliebe. Ebenfo einftimmig mar bie Commiffion in der Beruriheilung der Tagesbefehle des Ober-Werftdirectors. Wegen diefer Tagesbefehle murde fdriftliche Berichterftattuna an das Plenum des hauses beschloffen und jum Referenten ber Abg. Ernft (freif. Bereinig.)

\* [Stadtverordneten-Sitzung am 81. Jan.] Borsitzenber herr Berenz; als Bertreter bes Magistrats sind anwesend die herren Ober-Bürgermeister Velbrück. Bürgermeister Trampe, Stadträthe Toop, Dr. Damus, Jehlhaber, Dr. Bail, Dr. Ackermann, Claassen, hein, heim

und Mitzlaff.
Die Berhandlungen beginnen mit Rücksicht auf die Stadtrathwahl in einer kurzen nichtöffentlichen Sihung, in welcher nach Dorbesprechung über die Mahl einige Unterfühungen an Cehrerwittwen bewilligt, jum Bezirksvorsteher des 18. Stadtbezirks Herr Restaurateur Biedenweg, jum Borseher der 3. Armen-Commission herr Buchhändler Bertling, jum Stellbertreter desselber kerr Kaufmann Ernst Perlbach, jum Borseher der 5. Armen-Commission herr Lederhändler Drabandt, jum Borseher der 17. Armen-Commission herr Kaufmann Eugen Berenz, ju Mitgliedern dieser Commission die Herren Amtsserichtsraft Flater, Apotheker Gört und Kauf-

bes 9. und 10. Stadtbesiths herr Gegelmachermeifter Gromfd wiedergemahlt werben.

In öffentlicher Sitzung erfolgt bann zunächst bie Wahl eines unbesoldeten Stadtraths an Stelle des verstorbenen Major a. D. v. Rozynski auf die Zeit dis Ende 1901. Bon 56 abgegebenen Stimmzetteln waren 2 unbesarieben, 36 Stimmen sielen auf Herrn Stadtv. Poll, je 9 Stimmen auf die Herren Stadtv. Herzog und Schwonder. Herr Boil ist also gemählt.

Die Bersamwlung nimmt dann Kenntnis von dem Protokoll über die leste Monats-Revision im städtischen Leihamt, von dem Eingang der Acienstücke über den im September in Dt. Krone abgehaltenen westpreußischen Städtetag und von einer Einladung zu dem Bortrage über Feuerbestattung am 6. Februar im Apollosade.

Es folgt die Erledigung einiger Pacht- und Mieths-Angelegenheiten. Bunachft wird genehmigt, daß die an der Elbinger Beichsel bei Gischerbabhe belegene Strauchkampe (2 Sect. 68 Ar) vom 1. April auf swölf Jahre jum jährlichen Bachtpreife von 260 Mit. an den hofbesitzer Friedr. Stanke in Flicherbabke verpachtet, fünf an der Radaune bei Betershagen belegene Gartenplate an die Eigenthumer Julius Girnowski, Friedrich Ritowski, Joh. Gottfried Aruger, Abolf Falk und Albert Matriciani für jährlich 1 bezm. 11/2 und 2 Ma. auf weitere 10 Jahre vermiethet werden. Eine 790 Quadratm. große Bläche auf der Spite der Rämpe wird an Herrn Cornicellus als Dertreter des Danziger Rubervereins jum 3wecke der Einrichtung eines Bootshaufes vom 1. April 1899 bis dahin 1914, und mar bis Ende 1901 für jährlich 150 Mh., weiterhin aber für jährlich 300 Mk. vermiethet. Das Miethsverhältnif des Brifeurs herm. Rorich im Erdgefchof des Saufes Rohlenmorkt 24 wird ju dem gleichen Mieths-preise von jährlich 600 Mk. auf den Friseur Oscar Harolath übertragen. Endlich genehmigt die Berfammlung, daß der Pachter Robert Plinski in Reufchottland für die von feinem Pachtlande, der sogenannten Roppel, an die Firma Hodam Reffler abverhaufte Pargelle von 16 Ar 20 Quadratm. Große gleich große Bargellen ju benfelben Bedingungen in Bacht erhalt.

In Jolge ber fruher in diefer Zeitung und vor etwa Jahresfrift auch in der Stadtverordneten-Berfammlung gegebenen Anregung, die Benutung der großen Literaturichate unferer Gradibibliothek auch weiteren Areisen juganglich ju machen, hat der Magistrat eine neue, aus 32 Paragraphen bestehende "Ordnung für Benutung der Stadt-blbliothek" ausgearbeitet, welche ber Berjammlung heute jur Genehmigung vorliegt. Rach berfelben foll die Stadtbibliothek Montags und Donnerstags von 9-1 Uhr Vormittags, an den übrigen Tagen vom Mary bis Ende Oktober von 2-5 Uhr, vom November bis Ende Februar von 2-31/2 Uhr Nachmittags geöffnet fein. Berechtigt jur Entleihung von Büchern ohne Sicherheitsichein follen alle ermadfenen, in Danzig mohnhaften Perfonen fein, welche durch ihre wiffenschaftliche, amtliche oder fonstige Lebensstellung dem Bibliothekar die im Intereffe der Erhaltung des Bucherschaftes erforderliche Gemahr darbieten, ihm personlich bekannt find oder sich durch Bekannte ausweifen. Andere Berfonen, fomie Schuler etc. bedürfen des Garantiefdeines. - Gtadto. Dr. Giefe referirt über diese Borlage, bezeichnet ihre Ber-besserungen gegen ben bisherigen Justand und empfiehlt die en bloc-Annahme. Diesetbe erfolgt nach hurgen Bemerkungen des Gtadto. Dr. Cehmann und Schulraths Dr. Damus über die Beit der Offenhaltung der Bibliothek, melde über das jest vorgeschlagene Dag vorläufig nicht ausgedehnt merden kann, und über die Benutjung berfelben.

Ein am 25. Juni v. Is. gefaßter Beschluß der städtischen Behörden über Heranziehung der Anlieger zu den Kosten der Bürgersteige ist in sormeller Beziehung beim Bezirks-Ausschuß auf Bedenken gestoßen. Der Magistrat hat nun einen aen Bestimmungen des § 20 des Communaldbyadengesetzes entsprechenden "Gemeinde Beschuß" ausgearbeitet und ersucht die Dersammlung um ihre Zustimmung. Hierbei ist auch dem s. 3. ausgesprochenen Wunsche Rechnung getragen, daß die Beiträge zu Bürgersteigen in Kiesschüftung, welche nur I Dik. pro lausenden Meter betragen, dei späterer Trottoirlegung auf die Trottoirkossenbeiträge angerechnet werden dürsen. Die Bersammlung genehmigt ohne Debatte die neue Borlage.

Es liegen dann gwei Antrage auf Berkauf von Festungsgelände vor, und zwar sollen von dem Block VIII die drei füdlichen Parzellen von circa 395 Quadratm. für 76,50 Mh., ca. 445 Quadratm. für 71,50 Dik. und ca. 667 Quadratm. für 86.50 Mark pro Quadraim. an die herren Arditekt Milhelm Werner und Raufmann Baul Queisner und von dem Block IX die ca. 710 Quadratm. große füdwestliche Echparzelle für den Preis von 75 Mk. pro Quadratm. an Herrn Baugewerksmeifter Leopold Soffmann von bier verkauft merden. Für zwei ber oben ermähnten Parzellen find etwas höhere Nachgebote von herrn Rentier Alein eingegangen, wogegen derseibe die dritte Bargelle nicht kaufen will. Auf lettere murden die herren Werner u. Queisner auch verzichten, menn fie die anderen beiden nicht erhalten. Der Magistrat befürmortet daber bas Angebot von Berner u. Queisner. Ueber biefe Berhaufsofferte entiteht nun eine mehr als einstündige Debatte.

Stadtu. Dig hann ber Borlage nicht guftimmen. Es feien für Grundftuche auf der gegenüber liegenden Geite ber Strafe 92 und 80 Mit. pro Qu.-Meter bezahlt und jene Seite fei nicht mehr werth, wie bas Belande, bas jeht jum Berhauf flehe. Schon ber Gituationsplan jeige Die überaus gunffige Lage des Gelandes, bie herren Werner und Queisner erftehen wollten. Dort befinde fich bie Salteftelle ber Strafenbahn, auch bie Marg'iche Bahn werbe bei jener Parzelle munden. Man habe ja gar keine Gile und konne hohere Gebote abwarten. Jedenjalls murbe die Stadt beim Warten nichts verlieren. Die Parzellen, welche nahe am Dominiksmall von ben herren Rarau und Brochnow mit 100 Mh. pro Qu.-Meter bejahlt worden eien, konne man im Bergleich ju ben in Rede ftehenben Parzellen als minderwerthig bezeichnen. Er muffe baher für eine neue Ausbietung fich erklären. Minbestens muffe noch zu bem jeht gebotenen Preise zuge-legt werden. Bekame bie Ctabt 90 Mh. pro Quadratmeter, fo murde bas ein Geminn von 18 000 Dik. bebeuten, erhielte fie 100 Mk., fa fei ein Gewinn von 35 000 Mk. nicht unmöglich. Rebner erinnerte an ben Jall, baß ein Speculant eine Pargelle am Irrgarten für 42 Dik. pro Qu.-Meter erstanden und für dies Gelande alsbald bedeutend höhere Preise erzielt habe.

Stadto Bieler kann sich ebenfalls nicht mit dem Ragistratsvorschlage befreunden. Als s. 3. Räufer für Barzellen am kleinen Iergarten 40 und 42 Mk. hätten geben wollen, um bort Litten zu errichten, sei einem Bauunternehmer das ganze Gelände für 45 Mk. zu-

geschlagen worben. Wenn damals die wohlstuirten Danziger Linwohner, die sich am Daminikswall Billen hätten erbauen wollen, mehr berücksichtigt wären, dann hätte man in jenem Diertel schönere Bauten als die jetzigen bekommen. Die Firma Werner u. Aueisner kause das Terrain nur zu Speculationszwecken. So kapitalkräftig seien die Herren nicht, daß sie dort sich zur Ruhe sehen wollten, sondern sie kausten, um zu bauen und dann die Häuser mit Ruhen weiter zu verkausen. Man möge sich ruhig Zeif lassen, man stehe am Ansang der neuen Entwicklung der Stadt. Die nächste bringen, die stadt gewiß gern in der schönen Lage ankausen und andauen würden, Daher solle man zu so billigen Preisen nicht verhausen.

Stadtv. Bauer erinnerte zunächst an seine Stellungnahme zu srüheren Verkausprojecten und daß er sich
des österen ablehnend verhalten habe. Dem seht geplanten Verkause stimme er jedoch zu. Der Verkaus
der städtischen Parzellen stagnire seit beinahe zwei
Jahren und deshald sei es gut, wenn man durch den
Verkauf die Kaussusst die Baulust zunehmen und viele
Erwerbszweige dauernde Beschäftigung sinden. Nach
seiner Ansicht seien denh doch die Grundstücke am
Dominiswall mindestens 20 Proc. mehr werth als die
Parzellen am Elisabethwall Auch die städtische Grundbesinders auch deshald, weit in letzter Jeit
keine Angedote mehr gekommen sind. Es sei ein
Gebot der Klugheit, jedt zu verhausen. Lasse man die
Parzellen noch ein Jahr liegen, so vertiere man altein
4500 Min. Imsen. Nachne man noch die Ginnalpmen
hinzu, die der Stadt entgehen an Communalabgaven,
so die man bei sernerem Vaxten 8000 Min. im Menn
also wirklich durch Warten höhere Preise erzielt
würden, so prositire die Ctadt dennoch keinen Cilbergroschen. Kedner erinnert daran, daß die Bebauung
weiteren Terrains in Aussicht keine, so z. B. am
Jagetsberge, und daß dann vielleicht viele Raussuspieden
indt mehr gerade sür diese Parzellen incliniren mürken.

nicht mehr gerade für diefe Pargellen incliniren würden. Dberbürgermeifter Delbrück bittet zu berüchfichtigen, daß die Stadt nicht unter bem Besichtspunkte eines Beschäftsmannes ihre Berhaufe abschließen könne, fonbern vor allem die gleich mahige Entwicklung ber Stadt im Auge behalten muffe. Die Stadt habe f. 3. das große Wallterrain angehauft, um diefe planmahige Entwicklung ju fichern, ber übermößigen Terrainspeculation einen Riegel vorzuschieben. Beniger auf großen Geminn fei es baher abgefehen, im Begentheit, manfei zufrieden, wenn man das herausbekomme, was man hineingestecht habe. Die Stadt habe geradezu die Berpflichtung, dafür zu sorgen, daß die Preise nicht auf einer ungewöhnlichen und exorbitanten Höhe sich bewegten, benn die theuren Terrains bedingten theure Bohnungen und es habe fich schonnichts weniger als angenehm bemerkbar gemacht, bag bie Danziger Bohnungen sich auf einer solche Höhe bes Preises hielten. Jür einen Dann, ber beabsichtige, das erworbene Terrain mit einer schönen, gesunden und lustigen Wohnung auszugestatten, sei ein Preis von 100 Mk. zu hoch. Durch solche Preise werde eine Speculation erzeugt, die als wünschenswerth unbedingt nicht zu bezeichnen fei. (Gehr richtig.) Man habe ichon lange genug gemartet, immer wieder und wieder fei die Ausbiefung hinausgeschoben worden. Jeht feien gang respectable herausgekommen. Burben dagegen diefe Tlächen bauernd juruch gehalten, fo murbe ein großer Theil von Ceuten, die jeht noch gern fich in Dangig ankaufen möchten, por die Stadt hinausgedrangt. Spater honne vielleicht bann bas Terrain nicht bebaut werden, weil es an Räufern fehle, und fo ber Jail eintreten, daß die alte Stadt ohne jede directe Berbindung mit der Umgebung bleibe. Das werde aber ber Erhaltung der Preif: für die Crundflücke in der alten Stadt nicht zum Bortheil fein. Außerbem wurde es bann an einer gefunden und normalen Entwicklung fehlen. Die Stadt habe durchaus nicht die Aufgabe, biefe Grundftuche fo fehr auszunuten. Es tage fogar in einer folden übermäßigen Ausnuhung bie Gefahr, daß dann das Gelände süblich des Hohenthores sehr im Preise steige. Vekanntlich habe die Stadt dis Juli 1900 bezüglich des Geländes südlich vom Hohenthor das Norkausrecht und man wünsche doch, dasselbe so ju bebauen, baf eine Berlängerung bes Dominikswalls und verschönernbe Anlagen möglich feien. Gehr hohe Preise wurden aber einer solchen Entwicklung im Wege fteben. Je höher jest die Preife normirt wurden, um fo fdimerer werde fpaterhin die Ermerbung bes Belandes füdlich des Kohenthores fich geftalten. Würden die Preise zu hody, so muffe die Stadt nachher ben Anhauf biefes Gelandes den Speculanten preisgeben. Die weiter der Stadt Danzig obliegenden Aufgaben tießen es für richtig erscheinen, zu annehmbarem Preise zu verkaufen. Die jetzige Entwicklung set ja nur ein Ansang, eine Spielerei, die wirthschaftliche Erschließung Danzigs, die noch bevorstehe, erfordere, daß die Stadt das Geld wieder fluffig zu machen sume, welches sie für den Ankauf des Walterrains bereits feftgelegt habe. Gonft burbe man fich Anleihelaften auf, die man nicht nothig habe. Redner empfiehlt gum wie es bei su vernausen geschlagen habe, um ruhig aus der Cache herauszu-

Stadte. Kawalki hielt die Aussührungen des Herrn Wieler sür beachtenswerth. Er theile nicht die Besürchtung, daß die Kauflustigen nach außen getrieben würden. Wer die Stadt liede, bleibe in der Stadt, wer das Candleden vorziehe, kaufe sich auf dem Cande an. Ein kluger Geschäftsmann suche die Preise doch zu halten. Wenn man auf den Standpunkt sich stellen wolle, daß man lediglich zu annehmbaren Preisen verkausen wolle, so hätte man diesen Grundsah süglich sich stellen erfordere geschäftsmännische Routine, wie man sie vom Magistrat als einer Behörde billig aicht verlangen könne. Es dürtte sich daher empsehlen, daß die Studt diesen Verhauf einem Commissioner übergebe, um günstigere Preise zu erzieten. Die öffentliche Ausdietung habe viele Schaftenseiten.

Oberbürgermeister Delbrück giebt seiner Bermunberung Ausbruck, daß aus der Stadtverordneten-Bersammlung bezaus es beute für unswechmäßig erklärt werbe. Gelände auszubisten. Früher habe man dem Magistrat immer vorgeworfen, daß die Parzellen nicht ausgeboten würden.

Stadtrath Ackermann hält die Uebertragung des städtischen Gefändeverkauss an Commissionäre nicht jür rathsam. Die Stadt werde, wenn der Agent zwischen ihr und dem Käuser stehe, nicht mehr so gut die Kenderungen an den Bauvorlagen, die sie sich jeht immer vorbehalte, verlangen können. Auch würde der Agent sich nicht daraus beschränken, dloh. "Spürdund" zur Austreibung von Käusern zu sein. Das Temps deim Verkauf des Wallgeländes sei wahrhastig nicht schnelt, seit zwei Iahren seien nur geringe Verkäuse abgeschlossen. Das der Bauunternehmer kaust, halte er für ganz normal. Bei den Parzellen am Ciisabethwall sei die Spectilation auf dohe Ladenmieshen, mit denen die Käuser der Parzellen am Dominikawall hätten rechnen können, so ziemlich ausgeschlossen. Auch halte er das Mohnen am Vahnhose sür gar nicht so angenehm. Der Preis sür die Grundstücke, welche die Hr. Werner u. Queisner gedaten hätten, sei vortheilhaft. Man solle bedenken, daß in absehdarer Zeit vielleicht Jigankenbergerseld der Stadt eingemeindet und vielleicht auch die Ragonveschränkung vor dem Divaerthor ausgehoben werde. Nach dort hinaus würden also auch viele Ceute siehen und somit sür die Erundstücke auf dem Block VIII in Wegsall kommen. Schliehlich dittel Redner um Kanahme der Magistratsvorlage.

Stadto. hartmann halt bie Ausführungen bes herrn Oberburgermeisters für 'sehr maggebend und einleuchtend. Es burfte baber praktisch und richtig sein, sich zum Berhauf zu enischließen.

Siabir. Mig beiont nodimals, baf er bie in Frage fiehende Grelle fur fehr werthvoll und beshalb fpeciell

für Dieje Stelle ju billig erachte. Da ichon Mohnungen auf Canggarten teer ftanben und nicht zu vermiethen feien, fo moge man ein langfameres Tempo ein-Die herren Merner und Queisner feien gwar fehr thatkraftige herren und wurden ihren Bau balb aufführen, aber bas fei hein Dorqug für bie Stabt und hein Grund, gerade ihnen bie brei Pargellen abgutreien. Man folle gerade biefe Pargellen noch einige Beit behalten

Stadiv. Wieler glaubt bavor marnen qu muffen, die Entwichlung ber Stadt mit ber Peifiche qu betreiben. Es fei nicht möglich, fo ichnell bie nothige Bepotherung, welche ber Bauluft entiprache, nach Dangig ju gieben. Gin erneuter Impuls, wie ihn bie industriellen Anlagen und die Gründung der technischen Sochschule wahricheinlich machten, fei abzuwarten. Wenn andere Burger 109, 110 und 120 Mh. hatten begahlen muffen, fo fei es nicht mehr als gerecht, bafür ju forgen, bag nicht jeist burch gu billige Breise zu viel Concurrens entstehe. Redner erinnert an Magdeburg, wo f. 3. in Folge zu großer Bauthätigkeit auf dem niebergelegten Ballterrain ber Ruchgang nicht ausgeblieben fei.

Ober burgermeifter Delbruch betont ber Marnung vor der .. Entwicklung mit der Beitsche" gegenüber, baß er ffeis por ju ichneller Entwicklung gewarnt habe. In Mageeburg sei damals die ganze Enceinte gefallen und in Feige dessen ein großes Terrain zum Bauen frei geworden. Das sei doch in Danzig micht der Fall. Bas den Borwurf betreffe, es fei Pflicht der Stadt, ber Concurrens porzubeugen, fo fei es nie der Magiftrat gemejen, der fo hohe Preife verlange, fondern immer aus der Stadiverordneien - Berfammlung heraus mare gemunicht worden, höhere Breife ju erreichen.

Racidem noch verr Stadte. Davidsohn für die Magistratsvorlage eingetreten war und betont hatte, bas gerade Epoculation bas Beschäft belebe, wurde ein Antrag auf Schluft ber Debatte angenommen.

Rach einigen perjonlichen bezw. Geschäftsordnungebemerkungen der herren Bauer, Mig, Rowalkt, Schmibt und Steffens murde ber Magistratsantrag auf Berkauf der drei Bargellen an Die Gerren Werner und Queisner mit großer Mehrheit, ber Berkauf ber einen Bargelle an Seren Soffmann ohne Debatte einstimmig genehmiot.

Gerner beantragt ber Magiftrat ju genehmigen, daß das Lettau'iche Grundstuck Langfuhr, Saupiftrafe 84, für ben Breis von 29 600 Din. jum 3mede ber Berbreiterung des Seiligenbrunner Deges angekauft und bas Raufgeld nebft ben Roften bis jur Dechung beffelben ober eines Theiles bavon durch die einzugiehenden Intereffen-Beitrage und burch ben Berhaufserlös der jur Strafenverbreiterung nicht erforderlichen Reftflache poridufmeife aus ber Rammereikaffe beftritten werbe. Auch bei diefer Borlage entstand eine kurge Debatte. Stadto. Rarow bekampfte Diefelbe, meil er die Iniereffentenbeitrage für gu niedrig hielt, und munichte Bertagung. Bom Magistratstifche aus wie von den Gtadto. Boll und Mark murbe aber auf die große Bedeutung ber Anlage und die beträchtliche Betheiligung ber wirhlichen Abjacenten hingewiesen und bemnächft auch diese Borlage mit großer Mehrheit ange-

Bur Erweiterung bes ber Stadtgemeinde geborigen Uferplates am Steindamm gegenüber ber Einmundung der Mittelgaffe follen laut Beichluß der Berfammlung eine ca. 302 Quadratm. große Blache von herrn Rowc für 1100 Mh. eine ca. 50 Quadratm. große Blace von herrn für 10 Mk. pro Quadratm. angehauft, von dem Grundftuck Reufahrmaffer Bl. 273 eine 1455 Quabratm. große Parzelle und eine 1299 Quabratmeter große Parjelle für 3,60 Mk. pro

Quabraimeier verhauft merben.

Mit einem neuen Fluchtlinienplan für eine neue rafe in Cangfuhr zwischen der hauptstrafe und dem ftädtischen Schulgrundstück erklart fich die Berfammlung einverftanden und genehmigt babei, daß die Berohrung und der Ausbau diefer Strafe einichliefilich ber Beleuchtungsanlage nach koftenfreier Abiretung des Gtrafengelandes jeitens ber Eigenthumer mit 2700 Mh. auf ftabtiite Roften erfolgt. - Dit einem neuen Bluchtlinienplan für die Strafe "Am Dlivaerthor", Gervis Nr. 1 bis 13, erklärt fich die Bersammlung

ebenfalis einverstanden.

Wegen ber ichon ermähnten neuen elehtriichen Gtabtbahnlinie, welche den Sauptbahnhof mittels einer Ringbahn um die Altftadt mit dem Gijdmarkt verbinden fell, liegt ein zwijchen bem Nogistrat und der Allgemeinen Lokal- und Straßenbahn-Gejellichaft geichloffener Bertrag vor, nach welchem lettere Gefellichaft bie Linie bauen und in Beirieb nehmen will. ipridt ben bei ben alteren Linien vereinbarten Bedingungen, enthält aber die Bestimmung, daß die Breugung der Geleife auf den alteren Linien burch andere Giragenbahnen geftattet fein foll und daß bie Gefellimaft ju ben auf 6000 min. peranidlagten Roften einer Ueberbrückung ber Radaune bei Koheseigen 4500 Mk. beigutragen hat. Ohne Debatte murde in vorgerückter Stunde — ein Bertagungsantrag war bereits gestellt, aber abgelehnt worden — der Bertrag en bloc genehmigt.

Bu ben Baukoften für die staatliche Fortbilbungs- und Gemerhichule merben nachträglich 10 653,71 Mth., für die pon ber Gtadt beantragte Grundung der Entwäfferungs-Benoffenichaft von Burgerwiesen- Gandmeg 470,81 Mk. bewilligt. -Bezüglich ber Fortbildungsichule ift ju bemerken, bag ber Bau im gangen 368 602 Din. gehoftet bat, wovon 358 000 Dik. früher bewilligt find. Der aus der Anleihe vorhandene Refervefonds

Bum Neubau einer Infthathe auf Neuhrugers-Unterkampe merden 13 000 Mk. aus dem Rapital-Bermogensionds unter der Bedingung bemilligt, daß für diese Gumme der Bau durch den Pächter herrn Diaak ausgeführt wird und daß berfelbe

Die 13 000 Dib. mit jahrlich 5 Proc. ju perginjen hat.

beiragt noch 21 892 Dik.

Bur Die Inftallotion elektrifchen Lichts in ben nachstehend verzeichneten Schulen: 1. Madenfoule in der Weidengaffe, 2. Realicule Gt. Petri und Pauli, 3. Gymnafium, 4. Realgymnafium St. Johann werden 7700 Mk., jum Bou eines Lastenauszuges im Kellergeschoft der städtlichen Markthalle 2200 Mk. bewilligt. Es sollen in der erften Shule die Turnhalle und Aula, in der Betrifchule die Turnhalle, das Phylik- und Chemiesimmer, bas Directions- und zwei Nebengimmer, im flädtischen Gymnosium nur das Phosik- und Chemiezimmer, in der Sohannis foule die Aula und bas Bopfik- und Chemiesimmer eiehtrifde Leitungerhalten. Stadto. Alein regt an, auch die Aula bes flädtischen Symnafiums, welche oft außerhalb ber Schulzeit für kunftlerijche und miffenfchaftliche 3meche benuht merde, elektrifch ju beleuchten, morauf die herren Oberburgermeifter Delbrum, Gtabtrathe Jehlhaber und Dr. Damus erklärten, es konne

nur bas Beantragte gemunicht. Die Beleuchtung ber Aula mit Auerlicht habe man bisher für ausreichend gehalten, worauf Stadtv. Rlein bemerkt, bag man ja elektrifches Licht bisher bort auch nicht gur Berfügung batte.

Schlieglich murden die aus Anlag ber Anmejenheit der Besuche bes Raifers und ber Raiferin in unserer Stadt am 3. Juni und 3. Ontober v. Is. für Ausschmuchung ber Strafen, Beleuchtung ber madtifchen Gebaude etc. entftandenen Roften in Sohe von 6750,49 Mt. nachträglich einstimmig bewilligt.

Bier noch auf der Tagesordnung ftehende Ctats murben bann gur Sitzung am kunftigen Dienstag juruchgelegt und 71/2 Uhr die Bersammlung ge-

- [Reheuten-Befichtigung.] Seute fand beim Infanterie-Regiment Dr. 128 die Rekruten-Befichtigung burch ben Oberft bes Regiments im Turnen und in der Instruction statt.
- \* [Gdiffsumbau.] Auf ber Rlamitter'ichen Werft fand heute Morgen ein eigenartiger Act ftatt. Es wurde der auf der Schiffswerft von Epers in Lubech im Johre 1890 erbaute, Lubech - Bremer Dampfichiffahrts - Gesellichaft (Rheder 3. A. Suchau) gehörige Dampfer "Dora" auseinandergezogen. Das Schiff, das bis jest eine Lange von 42,05 Meter murde um 10 Meter verlängert. Das neue verlängerte Schiff wird jeht den Anforderungen der ersten Alasse des Germanischen entsprechen. Das Gdiff fahrt die Clond Tour Lubem-Dangig-Memel. Derartige Schiffsauseinanderziehungen refp. Berlängerungen find in ben letten Jahren häufiger gemefen, ba ber plotliche Auffcwung des handels größere Maffenbeforderungen bedingt.
- [Probefahrten der "Frena".] Aus Riei wird uns gemeldet: Das Limienschiff "Raiser Friedrich III." bleibt noch mahrend des Monats Jebruar ju Probefahrten in Dienft, da mahrend ber mehrtägigen Jahrt acht Reffel lech geworden find. Anfangs Dars geht die Besatzung nach Dangig, idifft fich bort an Bord des großen Rreuzers "Frena" ein, führt bas Schiff, von Dangig nach Riel um hier mit feinen Probefahrten zu beginnen.
- \* Die diesjährige Bejichtigung ber das Torpedo- und Torpedobootsmejen betreffenden Einrichtungen ber haif. Werft ju Dangig findet am 17. Februar burch ben Infpecteur bes Lorpedomejens, Contreadmiral v. Arnim, in Begleitung des Decernenten für Torpedomefen im Reichsmarineamt, Capitan-Leutnant Scheer, fatt.
- \* [Auction ber heerdbuch-Gesellschaft.] Am Greitag, den 3., und Connabend, den 4. Marg, findet auf bem Schlachtviehhofe ju Dangig die V. Auction und Ausstellung der westpr. Seerdbuch-Gefellichaft ftatt. Beginn der Auction Connabend, den 4. Mart, Bormittags 10 Uhr. Bur Auction hommen ca. 200 meftpr. Heerdbud-Bullen, beren beiberfeitige Eltern meftpr. Seerbbuchthiere find. Gammtliche Bullen find mit Tuberculin geimpft und haben auf dieje Impfung nicht reagirt. Bon Mitte Februar ab find Ausstellungs- und Auctions Rataloge von dem Geichaftsführer ber Seerdbuch-Gejellichaft koftenfrei ju beziehen. Dom 3. März cr., Bormittags, find alle jur Auction hommenden Bullen ju besichtigen.
- \* [Bon ber Beichsel.] Bei Thorn ift, wie telegraphisch gemeldet wird, heute ber Eisgang ber Beichsel fo ftark, daß die Traject-Dampferfahrten eingestellt merben mußten. Auch im unteren Stromlaufe ift in Folge Des icharferen Frostes ber letten Racht bas Eistreiben lebhafter gemorden.
- \* [Jubilaum eines Candsmannes.] Wie aus Betersburg gemelbet wird, beging bort der Buchdruchereibesither Gerr Alexander Bohnke bas Jubitaum feiner funfzigfahrigen Berufsthätigkeit. Geboren in Dangig, trat er hierfelbit in die Webel'iche Sofbuchbrucherei bie Lehre und arbeitete nach beren Bollendung bis 1860 in berfeiben als Behilfe, ging aber alsbann auf Berichreibung in die Drucherei ber haifert. Akademie ber Miffenichaften in St. Betersburg, mo er indef nur wenige Monate verblieb, um fobann in ber frangofi den Druckerei als Accidenffeter ju arbeiten, 1864 Factorstelle in der damals gegründeten Golowin'ichen Druckerei übernehmend. In Diefer Stellung blieb er bis 1870, wo er fich etablirte; im nächsten Jahre übernahm er die Bacht der Druckerei des Minifteriums ber Begecommunicationen, bie er 21 Jahre lang behielt. Geit 1892 führt er megen angegriffener Gefundheit nur noch fein kleineres Privatgefchaft fort. Bohnke, ber 1877 rufficher Unterthan ist, hat nach einander die 3. und 2. Rlaffe bes Stanislaus- und bes St. Annenordens und 1893 fogar den hohen Wladimirorden erhalten. Seine Arbeiten wurden auf ruffifchen, amerikanischen und anberen Ausstellungen prämiirt.
- -r. [Geschworenen Austoojung.] Jur bie am 24. b. Dits. beginnende erfie biesjährige Schwurgerichtsperiode fand heute Bormittag die Ausloofung ber Bedivorenen fatt. Das Coos traf folgende gerren: Raufmann Richard Ernft, Raufmann Sugo Drabandt, Baugemerksmeifter Oskar Ghm, Brauereibefiher Theobor Solt, Fabrikbefiger Rant Bunkowski, Schiffsinfpector Friedrich Gabemaffer, Fabrikbirector Friedrich Briefel, Raufmann Ludwig Tekmer, Ingenieur Milhelm Strebt, Rentier Robert Sobifd, Baurath Emil Breibfprecher, Raufmann Rarl Beftmann, Dberft-Ceutnant Grhr. von Bunk, Raufmann Rarl Domansky, Rentier Albert Meiß, Raufmann Otto Jaft, sammtlich aus Danig; ferner: Gutsbesiter Robert Schnee-Al Pobles, Rentier Gotffried Ring-Berent, Apotheher Eugen Nieste-Pelplin, Eutsbesiter Dito Kellner-Balbau, Rittergutsbesieer Ernft v. Begerer-Ruthe, Gutsbefiter Dito Grebrichs-Boppot, Raufmann Beorg Grauert - Reufahrmaffer. Butsbefiger Abolf Stach-Leegftrieg, Raufmann Ifibor Rojenthal-Reuftadt, Apotheher Hermann Siemert-Br. Stargard, Gutsbesither Otto Römer - Mattern, Gutsbesither Emil Brambach-Milinsh, Rittergutsbesither Baul Amort-Domachan und Deconomierath Dr. Paul Demler-Dliva.
- \* [Beförderung.] Aus Braunsberg berichtet bas bortige "Kreisblait": Herr Rittergutsbesiter v. Brandt-Rossen erhielt am Geburtztage bes Koisers solgenbe Depesche: "Ich habe Sie zum Rittmeister ernannt und sreue mich, meinem alten Leibhusaren eine Freude bereitet zu haben. Wilhelm R."
- + [Der Dangiger Reliner-Berein] veranstaltete am Montag in seinem prächtig becorirten Bereinslohale Gundegasse 122 die Raisersgeburtstags - Feier. Rach einem von einem Mitgliebe gesprochenen Prolog hielt ber Borsichenbe, herr hugo Diedicke, eine hurze Fet-rebe, herr Epperlein ließ die beiben Mithampser bes letten Selbzuges, Jarufchewski und Raifer, welche Ditglieder bes Bereins find, hochleben. Bon ber Cigarettenfabrik Borg waren 1000 Cigaretten gefpenbet worben; eine damit veranstaltete amerikanische Auction Die Frage bei eiwaigem Bedurfnig erwogen ergab 20 Mit. 40 Bf., welche ber Sterbehaffe bes werden, bis jeht habe ber Director der Anftall Bereins juflieften. Gerr Jarufchemshi regte eine

Cammlung für bas Danfiger Ariegerbenkmal an; ble-felbe ergab 12.50 Mh. Roch langere Beit blieb man bann gesellig vereinigt.

- \* [Seringszufuhr.] Ungemein groß mar bie Jufuhr von frischen Seringen heute an der Fischbrücke. Schon im Laufe des Bormittags trafen ca. fechs mit je etwa 500 Schoch Beringen belabene Rahne ein und weitere murben noth erwartet.
- \* [Buditvieh Auction von weftpr. Seerdbuch thieren.] Die gerren Otto Rlatt und Emil Rraufe in Behkau halten am 9. Februar cr., Mittags 12 Uhr auf dem Hofe des Herrn Matt in Lethau ihre vierte Buchtvieh-Auction von fcmarzweißen Sollander Buchtbuilen, Rühen und Farfen ab. Die gum Berkauf kommenden Thiere find mit wenigen Ausnahmen weftpreußische Heerdbuchthiere ober stammen von solchen ab und find körsähig. Herr Klatt stellt 14 Bullen, 4 Kühe und 4 tragende Färsen; Herr Krause 6 Bullen. 4 Ruhe und 2 tragende Farfen.
- + [Religioje Bortrage.] Die Conferen; jur Erbauung und Förderung bes driftlichen Lebens im St. Barbara - Bemeindehaufe erfreut fich eines fehr regen Besuches, auch feitens vieler Auswärtiger. Es fprachen gestern Baftor Blageje mshi-Borken, Baftor Daul - Ravenstein, Paftor Ctochmaner - Bauptweit, Paftor Riemann-Dhra. Am Freitag Rachmittag wirb ber burch feine Thatigheit gu Bunften ber Wittmen und Maifen von um ihres Glaubens ermordeten Armeniern bekannte Baftor Dr. Cepfius fprechen. Da der Gaal fich für die Berfammlungen als gu klein ermeift, finben heute fowie Donnerstag und Greitag, Abends 8 Uhr, auch , Evangelifations-Berjammlungen in Schiblit (Etabliffement "Gansfouci") ftatt.
- D Pas Raifer-Panoramas in der Passage führt in der laufenden Woche Theile der Infel Cuba, ins-befondere die Stadt Havanna und ben malerifch belegenen Babeort St. Gebaftian, por. Aufnahmen bes cubanifden Militars burften gerabi jeht, mo ben Schichfalen ber Infel Cuba allerorts bas regfte Intereffe entgegengebracht wird, befonders gern efehen werden, ebenfo bie Momentbilber aus einem Stiergesecht.
- \* fRaufmannifder Berein von 1870.] Seute Abend halt der Berein im "Dangiger Sof" einen Disuffions-Abend unter juriftijmem Beiftanbe. Rachften Mittwod foll in einer fog. Wochenversammlung über bas Invaliditäts- und Altersverficherungs-Befet jeiner neuen Gestaltung verhandelt merden. Sonnabend, ben 18. Jebouar, ift ein Ball im großen Gaale bes Schühenhaufes veranstaltet worden.
- § [Unfall.] Der Pierdennecht Friedrich Belaw von Br Bolkau fiel gestern beim Scheuen eines Pferbes pon bemselben; er blieb mit bem linken Juf im Steigbugel hangen und murbe fast einen Rilometer meit auf ber Erbe geschleift, bis bas Pferd aufgehalten murde Below ift das linke Ohr vollständig fortgeriffen, auch weitere ichwere Bertenungen hat er erlitten. Man brachte ihn per Juhrwerk nach bem dirurgischen Stadilajareth in Dangig.
- \* Mugluchefall. ] Ein fchrechlicher Unfall ereignete fich heute gegen Mittag in ber Breitgaffe. ein Motormagen ber elektrischen Bahn bie um Eche ber Breitgaffe und bes 2. Damms führende Curve paffirte, gerieth bas vierjährige Töchterchen Emmy bes Malermeisters Bethke bicht vor bem Wagen au bas Beleife, murbe überfahren und ihm beibe Beine in ber Rahe ber Juffe germalmt. Das unglüchliche Rind murde jojort nach dem dirurgijden Stabil gebracht, wo ihm noch am Bormittage beide Unterbeine amputirt werben mußten. Den Führer bes Motorwagens foll heine Chuld treffen. Der Wagen, vom Fischmarht hommend, bog in langsamem Tempo um die Eche. Auf der linken Seite der Strafe kam ein großer belabener Caftwagen entgegen und hinter biefem trat bas kleine Mabthen hervor und beirat plöhlich dicht vor bem Motorwagen das Geleife, fo daß ein rechtzeitiges Bremfen nicht mehr möglich war
- [Creek.] Ein Simdenregifter lub gestern ber iter Johann Mann in Gemeinschaft mit bem Arbeiter Mag Felgenau auf fich. Buerft gertrummerten beibe jusammen mehrere Schaufenfter im Boggenpfuhl. Dann brachte Mann einem vorübergehenden Arbeiter mit einem Tafdenmeffer einen Schnitt im Beficht Stiflieftich machte fich Mann noch in einer Deftillation ber Bechprellerei fculbig. Er wurde fobann bem Polizeigefängniß jugeführt.
- [Feuer.] In dem Beschäftshause ber Firma Fürstenberg in ber Langgaffe Rr. 19 mar heute im Reller Teuer entstanden, das undurchdringlichen Qualm entwichelte, der die Langgaffe und bie benachbarten Straffen durchzog, so daß sich sehr bald ein großer Menschenaustauf ansammette. Polizei und Militär-mannschaften mußten ausgeboten werden, um die Strafe wor bem gefährdeten Saufe freiguhalten. gegen 9 Uhr zu Sitse gerufene Teuerwehr traf sofort ein und gab mit den beiden Rohren der Gasspritzen und zwei Rohren aus Hydranten burch die an der Strafe befindliche Relleröffnung und durch den Caben unausgeseint Masser. Die Coscharbeit wurde badurch erschwert, daß sich immer neue Rauchmassen ent-wickelten und man nicht so leicht zu dem eigentlichen Feuerherb gelangen konnte, Es mufte baher auch bie Dampfprife requirirt werben, bie ebenjalls Masser gab. Um 10 Uhr war das eigenstiche Feuer gelöscht und die Hauptgesahr beendet. Jedoch immer von neuem glimmsen Vorräthe von Stroh, heu und anderem Berpackungsmaterial auf, weshald die Hydranten weiter Wasser geben mußten, mahrend die Teuerwehrleute die theils mit Maarenvorrathen gefüllten Riften und fonftige leicht brennbare Stoffe aus bem Reller entfernten und auf der Strafe aufspeicherten. — Das Feuer foll da-durch entstanden sein, daß das in der Rähe der im Reller befindlichen, scheinbar schadhaften Feuerungsanlage liegende Bemuill querft in Brand gerieth und auch bald bie benachbarten Gegenftande in Flammen fette. Aufer den im Reller lagernben Baaren, bie, foweit fie nicht verbrannten, fast burchweg unbrauchbar ober minberwerthig geworben find, hat bas Seuer heinen wesentlichen Schaben angerichtet. Noch gegen Mittag mar eine Brandmache an Ort und Stelle.
- § [Bufammenftof.] Geftern Abend collibirte bas Juhrmerh des handelsmannes heinrich Reumann aus Augidin mit einem Motorwagen der elektrifden Bahn und wurde jur Seite geschleudert. Neumann fiel vom Bagen und erlitt babei erhebliche Ropfverletjungen, weshatb man ihn nach bem Ciabtlagareth in ber Canb-grube bringen mußte. Das Pferd soll in Folge ichwerer Berletzungen verendet und der Magen vollftanbig demolirt fein.
- \* [Beranderungen im Brundbefit.] Es find ver-kauft worben die Grundftuche: Augenwerke Blatt 21 von bem Raufmann Grenmann an ben praktifchen Argt Dr. Max Julius Gemon für 87 500 Mk.; Rähm Rr. 13/14 und Zapfengasse Rr. 1 von den Restaurateur Riegelichen Eheleuten an das Fräulein Clara Rabowsky für 56 000 Mk.; Straufgasse Ar. 10 von dem Raufmann Springer an die Rentier Jocher ichen Cheleute für 85 000 Mit.; Langiuhr Hauptstraße Ar. 95 und 95a von den Raufmann Kraufe'ichen Cheleuten an ben Raufmann Cholle für jufammen 40 000 Dia.
- -r. [Gtrafhammer.] Bor ber Strafhammer I hatten fith heute ber Commis Georg Adolf Lehre und ber Schuhmachermeifter Albert Echstein ju verantworten. Der erftere murbe beichuldigt, dem Leberhandler herrn Rittler, bei bem er in Stellung war, mehrere Male Leder entwendet zu haben; während dem tehteren zur Caft getegt wurde, ben C. zu den Diebstählen angestiftet und ihm die gestohlene Waare abgenommen zu haben. Cehre war vom 12. Mai bis 17. Juni bei herrn Rittler in Stellung. In Diefer Beit foll er feinen Chef

einmal dadurch geschädigt haben, daß er dem zweiten Angehlagten, der Runde von R. mar, bei ber Berechnung eines Einkaufs auf bem Raffengettel 2 Mark ju wenig anschrieb. Gin anbermal foll er bem E., als biefer Leberabfalle haufte, noch ein Ralbleder und einen Roghals im Werthe von ca. 30 Dik. beigepacht haben. Lehre ift geftanbig, will aber von Echftein burch Berprechungen angestiftet fein. Echstein bestreitet feine Schuld. Der Berichtshof gewann nach erfolgter Bemeisaufnahme die Ueberzeugung von ber Schulb beiber Angeklagten und verurtheilte C. zu einer Gefängnifftrafe von 2 Monat, E., der bereits mehrere Bor-ftrafen hinter sich hat, ju 6 Monat Gefängnis.

Auf villige Art und Weise suchte sich der noch jugendliche Droguist Stefan Rutowski in den Besith eines Droguengeschäfts zu sehen. Derselbe war vom 1. Oktober dis Mitte November v. I. bei Hrn. Liehau in Gtellung. Sier betrieb er ben Diebstahl im Broffen. In gang kurger Zeit hatte er sich Droguenwaaren im Werthe von einigen 230 Mik. angeeignet, augerbem hatte er sich in den Besich von mehreren hundert Eithetts geseht. Als dann die Diebstähle entbecht wurden und R. von Hrn. Liehau entlassen wurde, verlieft er Dangig, um nach hause ju fahren. Unterwegs unfernahm er einen Gelbstmordversuch, indem er sich auf der Eisenbahnstrecke Danzig - Dirschau den hals zu durchschneiben versuchte. Er kam mit dem Leben davon, mußte aber eine Zeitlang im Dirichauer Rranken-hause aufgenommen werben. Gestern hatte er fich nun der ausgeführten Diebstähle wegen vor der kammer I. ju verantworten. Er war geständig, die Diebstähle ausgesührt zu haben. Der Gerichtshof erkannse auf I Jahr Gesängnih und Berlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahr.

Aus den Provinzen.

\* Bifchofsburg, 31. Jan. Ein Anabe verfuchte bie hiefige katholische Maddenschule mit Bengin in Brand ju feten, murbe aber vericheucht, bevor er feinen Plan gur Aussuhrung bringen konnte.
d Gulm, 31. Jan. Seute Radmiitag brachen jenseits

ber Weichsel auf bem Gife ber großen Mafferlake bie beiben Annben bes Gaftwirthes Priebe ein. Mittels eines Rahnes gelang es bem Arbeiter B. unter großer igener Lebensgefahr ben einen ju retten, ber andere Anabe jeboch blieb in ber Tiefe.

Ronigsberg, 31. Jan. Am 1. Februar konnen bie von bem weiland kurfürftlichen Solikammerer Theodor Gehr begrundeten Bolks- und Burgerichulen unferer Gtabt auf ein zweihundertjähriges Beftehen jurumblichen. Auf Berfügung der hiefigen Stadtiguldeputation fällt der Unterricht an diesem Tage aus, dagegen werden am Bormittage bejondere Schulfeiern peranftaltet. Am Nachmittage findet für die oberften Rlaffen der Bolksichulen eine Jeftvorstellung im Stadttheater ftait. Bur Aufführung gelangt Schillers "Tell". - Conntag, den 5. Februar, Bormittags 12 Uhr, veranstaltet ber hiesige Cehrerverein eine Jubelfeier in den Räumen der Palaftra Albertina, su der bie Spigen der Behörden geladen find. In Bertretung des Cultusminifters mird herr Minifterialdirector Dr. Rügler ber Beier beiwohnen.

- In der Alagefache des Oberförfters Cange in Friedricheruh wider den verftorbenen Altreichskangler Fürften Bismarch hat das Gericht in Riel das hiefige Amtsgericht requirirt, um den Oberpräsidenten Grafen Wilhelm Bismarch jeugeneidlich ju vernehmen. In einem am letten Connabend ju diefem 3med abgehaltenen Termin hat der herr Oberprafident, wie verlautet, ausgefagt, daß fein verftorbener Bater bem Oberförfter Lange in feiner Gegenwart meber ein berartiges Beriprechen, wie Rläger es behauptet, gemacht hat, noch Beranlaffung gehabt habe, ein solches zu machen.

hh. Butom, 31. Jan. Ein nichtswürdiges Bubenftilch ist hierselbst verübt worden. Irgend ein bisher leider noch nicht ermittelter Bösewicht hat eine Wagenbuchfe voll Bulver geladen, die Cocher fest verftopft und mahricheinlich burch eine Zundichnur gur Erplofion gebracht. Dit gewaltigem Anall ift die Buchfe, welche man mitten auf bem Marktplage niebergelegt geborften. Gingelne' jum Theil huhnereigrofe Stucke ind burch die Genfter in bas im erften Stock bes Rathhauses belegene Eisenbahnbaubureau gestogen, ein anderes Stück wurde nach der entgegengeseiten Geste geschleubert, slog durch ein Fenster in ein 3immer der ersten Etage des Bauer'ichen Hauses und grub sich tief in die Mand ein. Gine Minute porher hatte ber Bewohner des Zimmers noch am Fenfter geftanden. Daß bei dem lebhaften Berhehr an diefem Abend kein Unglüth angerichtet ist, muß als ein Munder betrachtet werden, pfissen doch einem Passanten am Rathhause einzelne Sprengstücke dicht am Ropse vorbei. — Dem Attentater ift man auf ber Gpur.

## Das billigste Blatt

in Danzig ist der "Danziger Courier". Er koftet monatlich nur 20 Pfennig bei Abholung von der Expedition, Retterhagergaffe 4 und ben Abholeftellen. Jur 30 Pfennig monattich mird er täglich durch unfere Botenfrauen in's Saus gebrami.

#### Vermischtes.

Ferlin, 81. Januar. [Das Aussehen Raifer Withelms.] 3m Anichluß an den vierzigften Beburtstag bes Raifers wird für diejenigen, die nie oder felten Gelegenheit haben, den Monarchen qu feben, folgende Befdreibung des Aussehens des Raifers gegeben: Bor allem hat fich der energifche, ernfte Bug in ben letten Johren noch vertieft, die Rafe ift ftarker geworben, ber aufmartsgebogene Schnurrbart giebt feinem Beficht einen firengen Ausdruck. Die Anlage jum Gtarkwerden, die der Raifer vor einigen Jahren jeigte, ift jeht nicht mehr vorhanden. Das wird vielfach ben Anftrengungen ber Paläftinareise jugesprochen, die dem Raifer nicht jo gut bekommen ift, wie ber Raiferin, die in ausgezeichneter Bejundheit von der Drientreife guruckkehrte. Raifer Bilbeim bekommt mittlere Temperatur am besten, mabrend ihn allgu große Site ober Ralte anzugreifen Icheinen.

Berlin, 31. Jan. 3m Auftrage des Raifers haben drei Offiziere der Berliner Luftichiffer-Abtheilung eine Jahrt mit einem Ballon der Abiheilung unternommen, um die Andree'iche Lenkvorrichtung auszuprobiren. Rachdem fie bie Borrichtung langere Beit hantirt halten, landeten sie nach dreistundiger Fahrt bei Reitwein a. d. Oder im Lebuser Areise. Sie werden dem Kaiser über die gemachten Ersahrungen Bericht erstatten.

Paris, 31. Jan. Wie aus Gaint-Denis auf des Injel Reunion gemeldet wird, foll in Jangibar Die Beutenpeft ausgebrochen fein. - Amtliche Depeiden aus Madagaskar conftatiren eine fehr erhebliche Abnahme ber Beftepidemie. Dieselbe ift auf Tamatave beschränkt. In ber Zeit vom 16. bis jum 24. Januar murben nur fieben neue Jalle festgesteilt. Die Besammtjabl der Er-Brankungsfälle feit dem Auftreten der Epidemie beträgt 285, von benen 194 tödtlich verliefen. Unter den Gestorbenen befindet fich nur ein

#### Standesamt vom 31. Januar.

Beburten: Schneibergefelle Andreas Behrmann, 6. - Laperier und Decorateur hermann Rraufe, I. - Politigaffner Jacob Reihowski, L. - Schneiber-Arbeiter Rarl Anton Ludwichowski, I. Rling, S. - Böttchergefelle Guftav Malethi, G. - Raufmann Frang Lilienthal, G. - Rupferichmiebeges. Staufmann Franz Litenthal. G. — Aupferschmiedeges. Franz Grewe, I. — Arbeiter Carl Geegler, G. — Müllergeselle Christoph Singel, I. — Arbeiter Franz Mrozewski, I. — Maurergeselle Ernst Stielert, G. — Schmiedegeselle Carl Hinh. G. — Arbeiter Albert Jahnke, I. — Unthelich: 1 G. 2 I.

Aufgebote: Fleischergeselle Gustav Schwarzrock und Auguste Erneftine Fröse, beide hier. — Rausmann Arthur Chusch Oneich hier und Friede.

Arthur Couard Onafch hier und Frieba Anna Sebwig Scholten ju Schoneberg. - Schaffner bei ber elehtriichen Straffenbahn Richard Johannes Rarl Anorr und

Anna Emilie Marie Rahn, beibe hier. Heirathen: Maurergeselle Johann Pillar und Emma Gurcink. — Bahnunterhaltungs-Arbeiter Albert Raschke und Clara Rrauje. — Arbeiter Jofeph Gelhe und Senciette Gehrmann. — Arbeiter Albert Petter und Bertha Bollmann, geb. Block. — Autscher Marian Ziolkowski und Martha Giewer, Gämmtlich hier. Zodesfälle: Holhändler August Ludwig Rahki, fast 67 J. — Zimmergeselle Franz Albert Willentowski.

41 J. 8 M. — I. bes Tijchlergefelten Johann Schlowinski, 11 W. — G. bes Arbeiters Johann Cjoske, 9 M. — Lischlermeister Eduard Robert Rosenberg, 71 J. — S. des Malergehilfen Otto Rühlich, todigeb. — Wittwe Anna Hoppe, geb. Ruhn, 64 J. — Aufwärterin Dorothea Braun, saft 65 J. — Rentier Albert

Es laden in Danzig:

Bekanntmachung. Im hiesigen Genossenschaftsregister ist zu der. 1 am 25. Januar cr. eingetragen, daß der Borichust und Creditverein (Eingetragene Genossenschaft mit beidränkter hattossicht) zu Joppot durch Beschlicht der Generalversammtung aufgelöst ist und die Liquidation SS. "Freda", ca. 6./9. shluß der Generalversammtung aufgelöst ist und die Liquidation SS. "Mlawka", ca. 8./11 durch die Mitglieder des Vorstandes erfolgt, z. 3. Rechnangsrath SS. "Blonde", ca. 10. Giebenfreund. Auchauspächter Bielefeld und Rentier Bebrend. Es ladet nach I simmtlick in Januar SS. "Freda", ca. 6./9. Februar. SS. "Mlawka", ca. 8./11.Februar. SS. "Blonde", ca. 10./12. Febr. Es ladet nach Danzig: lämmtlich in Joppot. Boppot, den 25. Januar 1899. In Condon:

Rönigliches Amtsgericht.

Bekannimadung. In unfer Firmenregister ist heute eingetragen unter Rr. 234: ber Kaufmann Sermann Weigelt in Cauenburg Bomm., Ort der Niederlassung: Cauenburg Bomm. Bezeichnung der Firma: Sermann Weigelt vormals Wilhelm Casper.

Cauenburg Bomm., ben 30. Januar 1999. Rönielides Amtsgericht.

Beichluff.

Der Concurs über das Bermögen des Schuhmachermeisters Die herren Emplanger wollen Stanislaus Faustmann in Gollub wir , nachdem der bestätigte ibre Waaren gegen Einreichung Swangsvergleich vom 17. Dezember 1898 rechtskräftig geworden und der Swlusstermin abgehalten ist, aufgehaben. (1432 Collub, ben 28. Januar 1899.

Ronigliches Amtegericht.

Concurseröffnung.

Ueber das Bermögen des Kausmanns Bernhard Kronschn zu Lautenburg Weispr. wird heute am
28. Januar 1899. Vormittags 8 Uhr 30 Minuten,
das Concursversahren eröffnet.
Der Nechtsanwalt Karkowski zu Cautenburg wird zum
Concursverwalter ernannt.
Concursverwalter ernannt.

Gerichtz anzumelden. Eine die fant to beidehaltung des ernammen ober die Wahl eines anderen Verwalters, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschusse und eintretenden Falls über die im § 120 der Concursordnung beseichneten Gegenstände

18. Februar 1899, Bormittags 10 Uhr, und jur Brufung ber angemelbeten Forberungen auf ben 7. April 1899, Bormittags 10 Uhr,

Allen Bersonen, welche eine zur Concursmasse gehörige Sache im bestinen oder zur Concursmasse gehörige Sache im bestil haven oder zur Concursmasse etwas schuldig sind, wird aufgeg ben, nichts an den Gemelnichuldner zu verabsolgen oder zu leisten, auch die Beroslichtung auferlegt, von dem Bestie der Gache und von den Forderungen, für welche sie aus der Gache abgesonderte Bessiedigung in Anspruch nehmen, dem Concursverwalter die zum 8. März 1899 Anzeige zu machen.

Königliches Amtsgericht ju Cautenburg.

## Berpachtung

Friedr. Wilhelm-Schützenhauses

Größtes Ctablissement der Proving.

Die Dekonomie in unferm Ctabliffement foll vom 1. Ohtober 1899 ab auf 6 Jahre verpachtet merben.

Die Bachtung umfaßt:

Einen großen Concertsaal mit Logen u. Rebenräumen. Einen Gesellichaftssaal mit Rebenfälen. Eine Regelbahn. Wohnung für den Dekonom. Restaurationsräume, Wohnhaus für Versonal. Concertgarten, Eis- und Lagerkeller etc.

Concerte finden im Commer täglich im Garten statt und werden große Festlichkeiten unter Hinzusehung des hintern Gesellichaftsgartens verlchiedene mährend des Commers verantialet. Beleuchtung durchweg elektrisch. Bewerder wollen sich persönlich oder schristlich die zum 20. Februar an unsern I. Borsteher Herrn Ilmann, Gr. Krömergasse 4, wenden. Daselbst sind gegen Erinattung von 2 M. Achtristsgebühren die Bertragsbedingungen zu erhalten. (1349)

Der Borftand.

### Restaurations - Berpachtung.

Das hierselbst Spieringstr. Rr. 10 belegene Vereinshaus des Gewerbevereins toll vom 1. Oktober 1899 (auf Wunsch auch früher) neu vermiethet werden.

Das Gebäude enthält eine modern eingerichtete, mit neuem Mobiliar ausgestattete Restauration von 4 Immern nehst Zubehör eine geräumige Veranda, einen Saal nehst 2 Nebenräumen und eine Wohnung sür den Wirth von 6 Immern. Die Versammlungsraume werden auch von anderen Vereinen und Gesellschaften benucht, wodurch schon eine feste Einnahme gestichert ist.

Caut. In von 3000 M ist zu hinterlegen. Miethsbebingungen und Zeichnungen sind von Herrn Raufmann G. Cenp, bier, zu besiehen. Bei demselben sind auch Angebote (unter Beitlügung von Zeugnissen oder Aufgaben von Reserenzen) dis zum 1. März cr. einzureichen.

Cibings ben 25. Januar 1899.

Der Gewerbeverein.

!!! Beftes Geifenmehl der Welt!!! !!! Patentamtlich geschütt!!!

Raftanin übertrifff an Gute, Billigkeit und Bequemlichheit jedes andere Bajdmittel. Breis pro 1 46-Dite 25 3.

Dr. pohl & Co., Janom i. Romm.

Cllerwald, 49 3. - Frau Rojalle Seilmann, geb. Sinmanski, 37 3. - Unebel.: 1 I.

Danziger Börse vom 1. Februar. Weigen in stauer Tenben; und mußten seine 1 M, andere bis 2 M billiger verkaust werben. Bezahlt wurde für inländischen hellbunt 737 Gr. 156 M, 753 Gr. 158 M, 766 Gr. 161 M, hochbunt leicht bezogen 781 Gr. 155 M, hochbunt 780 Gr. 161 M, sein hochbunt glasig 788 Gr. 164 M, weiß 777 Gr. 163 M per

Roggen matter, leichter billiger. Beiahlt ift inland. 679 und 697 Gr. 137 M, 692 und 702 Gr. 138 M, 711 und 714 Gr. 139 M, 723 Gr. 140½ M, 738 Gr. 141 M, poinisher zum Transit 685 Gr. 105 M per Tonne. — Gerste gehandelt ist insänd. große 650 Gr. 150 M, Chevalier 680 und 686 Gr. 139 M, russ zum Transit Tutter, 91 92 M per Tonne. — Gefer insänd. 150 M, Chevalier 680 und 686 Gr. 139 M, rusi, şum Aransit Jutter- 91, 92 M per Lonne. — Hafer inländ. 123, 125, 125½, 126 M, weiß 126½, 127 M per Lonne beşahlt. — Erbsen inländ. Roch. 140 M per Lonne gehandelt. — Ghweinebohnen polnishe zum Aransit 110 M per Lonne beş. — Aleesaaten weiß 20 M, roth 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 46½, 47, 50 M per 50 Kilogr. gehandelt. — Weizenktete grobe 4.10 M, mittet 4.05 M, seine 4.05 M per 50 Kilogr. gehandelt. — Roggenkteie 4,32½, 4,35 M 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee olt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kilogr. beşahlt. — Thymothee Alt 15½ M per 50 Kil

nicht contingentirter loco 39,00 M Bb., Februar-Mai 39.25 M Bb.

Central-Biehhof in Danzig.

Auftrieb vom 31. Januar.
Bullen 38 Stück. 1. Bolifieischige Bullen höchsten Schlachtwerths 28—30 M. 2. mäßig genährte jüngere und gut genährte ättere Bullen 25—26 M. 3. gering genährte Bullen 23—24 M. — Dasen 39 Stück. 1. vollfleischige ausgemästete Ochsen höchsten Schlachtwerths ist u. 6 Johren 30—31 M. 2. innes fleischige mist. bis ju 6 Jahren 30-31 M. 2. junge fleischige, nicht ausgemastete 26-28 M, 3. attere ausgemästete Ochjen

SS. "Blonde", ca. 1./3. Februar.

Th. Rodenacker.

Capt. Raddatz,

ift mit Butern pon Stettin bier eingetroffen und lofdt an meinen Speichern "Friede und Ginigkeit".

Ferdinand Prowe.

Capt. Arp,

Ferdinand Prowe

yant- u. harnleiden,

Frauenhranhbeiten, sichere und schnelle heilung, aus-wärts brieflich. (13

Dr. med. Schaper, bom. Arit.

Berlin W. 35. Schöneberg. Ufer 25.

Heirath.

Gin junger Wittwer, Anfangs Der, Schlächter, Inhaber eines jauptgrundstücks am Markt

Haustgrundtlücks am Markt einer gröheren Garnisonstadt mit vorzügl. Fleisch- u. Wurstgeschäft u. einem Vermögen v. 20 000 M. wünsch sich bald, zu verheirathen,

Junge kinderloje Bittwen ober ledige Damen im Alter von 25

ois 30 Jahren mit entiprechenbem Bermogen, welche auch die Er-nehung von 4 Rindern über-

rehmen möchten, werben unter

Jusicherung strengster Discretion höslicht ersucht, ihre Offerten nebst Photographie unter B. 502 in der Expedition dieser Zeitung

niederzulegen. Damen mit ent-prechenber Geichäftskenntnif

erden bevorzuat.

"Adler",

24-25 M. 4. magig genahrte junge, gut genahrte attere Ochjen 20 M. 5. gering genahrte Ochjen jeben Alters - M. - Rube 44 Stuck. 1. vollfleifchige ausgemäftete Ralben höchften Schlachtwerths 28-29 M. 2. vollfleifdige ausgemaftete Rube hochften Golachtwerths bis ju 7 Jahren 26-27 M. gemästete Rühe und wenig gut entwickelte Rühe und Ralben 24—25 M. 4. mäßig genährte Rühe und Ralben 22 M. 5. gering genährte Rühe und Ralben 17—18 M. — Rälber 115 Stück. 1. seinste Mastkälber (Bollmild-Daft) und befte Saugkälber 40-42 M. 2. mittl. Daft-Rälber und gute Saugkälber 35—38 M., 3. geringere Gaugkälber 30—33 M. 4. ältere gering genährte Rälber (Fresser) — M. Schafe 150 Stück. 1. Mastlämmer und junge Masthammet 26—27 M., 2. ältere Masthammet 22—23 M., 3. mäßig genährte Hammet und Schase (Märzschaft) — M. Schweine 761 Stück. 1. vollfleischige Schweine im Alter bis zu 11/4 Jahren 40 .M. 2. fleischige Schweine 36—38 .M. 3. gering 40 M. 2. fleischige Schweine 36—38 M. 3. gering entwickelte Schweine, sowie Sauen und Eber 33—35 M. Biegen —. Alles pro 100 Pfund lebend Gewicht. Geichäftsgang: ichleppend. Direction des Schlacht- und Biebhofes,

Berlin, den 1. Jebruar 1899.

#### Städtischer Schlachtviehmarkt.

Amtlicher Bericht der Direction.

744 Rinder. Beiahlt f. 100 Pfb. Schlachtgem .: Dofen, a) vollfleischige, ausgemäftete, höchften Schlachtwerthe, böchftens 7 Jahr alt - M; b) junge fleischige, nicht ausgemässete, und altere ausgemässete c) mäßig genährte junge, gut genährte
— M. d) gering genährte jeden Alters — M.

Bullen: a) vollfleifchige, hochften Schlachtwerths atten: a) mäßig genährte jüngere und gut genährte ältere — M; c) gering genährte 48—52 M.
Färsen u. Rühe: a) vollfleischige, ausgemästete Färsen höchsten Schlachtwerths — M; b) vollsleischige, aus-

gemäftete Ruhe höchften Schlachtwerths, bis

M; c) altere ausgemäftete Ruhe und wenig gut entwickelte jungere Rube und Farfen - M.; d) magig genahrte Rube u. Farfen 49-51 M; e) gering genahrte Ruhe und Farfen 45-47 .M.

2242 Ratber: a) feinfte Dafthaiber (Dollmitchmaft) und beste Saugkalber 74—75 M; b) mittlere Masthälber und gute Saugkalber 66—70 M; e) geringe Saugkalber 60—65 M; d) ältere gering genabrie (Tresser) 42-45 M.

1550 Schafe: a) Mastlammer und jungere Man-hammei 60-62 M; b) ältere Masthammei 54-58 M. c) magig genährte Sammel und Schafe (Merifchafe) -52 M; d) Solfteiner Rieberungsichafe (Cebenb. gewicht) - M.

9528 Comeine: a) vollfleifdige ber feineren Raffen und deren Areusungen im Alter bis zu 11/4 Jahren 53 M; b) Käser — M; c) steischige 50—52 M; d) gering entwickelte 47—49 M; e) Sauen 46—49 M.

Berlauf und Tenden; bes Marktes: Rinder: Dom Rinderauftrieb blieben, da bie Raufluft ihm nicht entiprach, etwa 150 Gtuck unverhauft. Raiber: Der Raiberhandel gestaltete fich langfam, Schafe: Bei ben Schafen fanden ungefähr 1000 Stüch Abfat.

Schweine: Der Schweinemarkt verlief bei bem ftarken Angebot foleppend, wird aber giemlich ge-

Schiffslifte.

Reufahrmaffer, 31. Januar. Wind: 66W.
Angehommen: Julia (6D.). Bener, Stettin, leer. —
Esser (6D.), Martin, Königsberg, Thellabung Güter.
Gesegett: Miching (6D.), Papist, Antwerpen, Güter.
— Gophie (6D.), Mews, Boston, Holz.

Den 1. Februar.

Richts in Sicht.

Berantwortlicher Redacteur A. Alein in Danzig. Druck und Berlag von S. C. Alexander in Danzig.

### Danziger Stadt-Theater.

Direction: Heinrich Rosé.

Donnerstag, den 2. Februar 1899,

Abonnements-Borftellung.

Der Wildschütz.

Romifche Oper in 3 Acten von Albert Corbing. Roffeneröffnung 61/2 Uhr. Anfang 7 Uhr. Ende 9% Uhr.

Wide = Kahrradwerfe, Winhlhausen, (13964

#### Alleinverkaut ihrer Jahrraber

passenden Abnehmer.

Onvothefencapitalien

Bann- u. Gefellichaftsgelb, offerirt Krosch, Ankerichmiebegaffe 7. 12000 Mf. zur 2. Stelle gefucht bt. 40 000 M Bankg. auf l berrichftl. Wohnh. Miethe5000 M. Off. u. 8. 542 a. d. Grp. b. 3, erb.

Supothefendocumente über 15000 M und 16000 M mit Verluft zu verkaufen, (2052 Off. u. **V. 543** an die Exp. d. 3tg.

300000 mk. Stiftungsgelder

jur ersten Gtelle ju vergeben. Krosch, Ankerimmtebegasse 7.

Spoother von 15000 Wit. % auf Porff. Dangig, 1. Stelle, Befl. Difert. unt. 3. 524 a Expedition diefer Zeitung erbet,

Sude 18 000 Mart, 1. St. ländl. 2 cl. Huien, b. Dannig, lehter Raufpreis 54000 M. Offerten unter **B. 549** an die Exped. dieser 3tg. erbeten.

um Erlernen ber Ruche und bes Haushalts hann sich brieflich melben bei Frl. Arnold, Lang-suhr, Johannisberg 4. — Rein Lehrgeld. — Falls von auswäris freie Station im Hause des Mädchenheims.

Raftanin, beste Kauseise der Welt, pro K. 20 .3 n Coloniaiw.-Geschäft, erhältlich. Ben.-Dev.: Robert Dunkel, Dansig

Heid**elbeerwein, Apfelfect,** präm. 1897 a. d. Allgem. Gartenbau-Ausstellung in Hamburg, empfiehlt Kelterei Linde, Wstpr.,

Sicheren Erfolg bringen die allgemein bewährten

Maiser's Pfefferminz-Caramellen

gegen Appetitlosigheit, Magenweh und ichsechtem verdorbenen Magen, acht in Baheten a 25 Bfg. bei Minerva-Drogerie in Dangig,

Seine. Albrecht in Dangig. Wer liefert

Prefitorf? Off. u. B. 545 a. d. Erp. d. 3t. **Granit-**Gteinscherben

ju Beton-Imedien hat billigft absugeben Felix Gronau, Frauengaffe 21.

Gchleifen

Brephefe,

edelft. Qual., tagl. fr., į. Fabrihpe,

Bortheilhaftet Kauf.
Große Allee 2 Wohnhäuser, Jahrin und 18 Bauftellen mit Dor- und hintergarten. (11272 Weidengafie 4a, 4b u. Strandsaffe 7 mit großem Hof.
Ferd. Rzekonski. EchteHarzer Kanarienhenn

jowie ein großes Hechbauer mit Restern billig zu verk. Boggen-psubl 1, 4, Mittags zw. 12 u. 1 Ubv. 1 anst. Fr. 1, für den Rachm. Beich. Näb. Sperlingsg. 11, Hof. Gine gute Comtoir-Barriere if Joppot, Güdftr. 64, part., alte Fenster, Thuren, dillig zu verk

But erhaltene Hängelampe bill. 311 verk. Hundegasse 60, 4 Tr. Mehrere 100 M. alte Backleinm, giebt ab M. Gabriel, Sunbea. 51, An-u. Berkauf

von fläbtischem Grundbesitz fomte Beleihung von Hypotheken

und Beichaffung von Baugeldern permittelt Wilhelm Werner,

gerichtlich vereib. Grundffüchs-Mildhannengaffe 32, II,

Sinstamps papier

Isidor Willdorff, hintergaffe 22.

ein 4Dirg, gr Garten nebfi Mobn., achfte Rabeb. Stadt, ift v. 1. April 3. 535 an die Erp. b. 3tg. erb.

Rapitalsanlage. Ein modernes, fehr gut versinsliches Haus in besten Theile der Hundegasse, ist anderer Unternehmungen halber für M 13000 bei M 25000 Anzahlung zu verk. Die Hypotheken sind test und Miedbscontracte langi. Off. unter B. 548 an die Erptieser Zeitung erbeten.

Cangfuhr am Babnhofe ju ver-Raheres Raftanienmeg 10,

Die höchften Preife für getragene Herrenkleider wert, gesahlt. Offerten u. 3. 550 an bie Erveb. diefer Zeitung erbet, Pianino, nufib., eleg. Ausit., pori. Ion, bill. in verkaufen Laftabie 22, part. v. Cin Gopha für alt zu kauf. ges. Off. u. B. 544 a. b. E. b. J. erh.

Junger Mann, der zu Oftern fein Ginjährig-Fres-willigen - Examen machte, lucht Stellung als

Cehrling

on Meffern u. Scheeren täglich Offerten sub B. 537 an bie Exped. Diefer 3tg. erbeten.

# DEIFENPULVER

gibt blendend weisse Wäsche.

Unubertreffliches Wasch- und Bleichmittel. Allein echt mit Namen Dr. Thompson

u. Schutzmarke SCHWAN. Vorsicht vor Nachahmungen! Ueberall käuflich

Alleiniger Fabrikant: Ernst Sieglin, Düsseldorf.

Bienen-Young, wie er aus der hand des Imkers kommt, in unieren Derkaufs-itelien in **Danzig**: Blumenhand-lung von Arrdt & Co., Langen-markt 32, in **Joppot**: Bromberg-iches Geschäft am Kurhause. Der bienenwirthichaftliche

Das zur

Louis Schwalm'iden Concursmaffe

Lager von Berlagsvorräthen. fowie eine größere Anjahl Bücher, insbesondere Prussica und eine Briefmarkenfammtung werde ich bereits

Sonnabend, den 11. Februar cr., 10 Uhr Bormittags,

in dem Comtoir der Druckerei Langfuhr, Abornweg 7, meiltbietend verkaufen. — Auf Wunsch werden die Berlagsvorräthe und die Prussica getrennt verkauft.

Bietungscaution M 300. — Gebruckte Cataloge werden auf Verlangen gratis von mir zugefandt. (1443 Der Concurspermalter

Königliche Realschule zu Diridan

Adolph Eick, Danzig, Breitgasse 100.

mit wahlfreiem altfprachlichen Unterricht von Quinta bis Unter fekunda einschl. Das Gommersemester beginnt Dienstag, ber 11. April. Schüleraufnahme Montag, ben 10. April von 9—1 Uhr. ist von hamburg mit Umlabe-autern ex D. "Girgenti" von Catania, ex D. "Marsala" von Messina, ex D. "Amalsi" von Lissabon, ex D. "Aretoria" von Ebicago via Newpork eingetrossen und löicht am Bachhof. Die In-haver der girirten Orderconnosse-mente wollen sich melden bei Killmann, Director.

Sanatorium "Wasserheilaustalt Zoppot bei Danzig

Nervenkranke u. chron. Kranke aller Art. Comfortable Einrichtung.

Elektrische Beleuchtung. Fahrstuhl 2c. Das gange Jahr hindurch geöffnet. Raberes burch ben birigirenben Argt

Dr. L. Firnhaber.

(Wortichut unter Rr. 16 691 Claffe 20 B.) Das beste und gefahrloseste Detroleum

unerplodirbar, geruchlos und fparfam brennend,

in Rannen à 5 Rilogr. Inhalt Mk. 1,80, - 10 frei ins Haus. Bu haben bei

n bei: Gustav Henning, Altst. Graben 111, Albert Herrmann, Fleischergasse 87, William Hind, Gartengasse 118, A. Rurowski, Breitgasse 108, Clemens Leistner, Hundegasse 119, B. Bawlowski, Langgorten 8, Otto Begel, Meidengasse 34a, A. Schmandt, Milchannengasse 11, Kuno Commer, Ibornicher Weg 12, R. Wischmank, Breitgasse 17, Beorg Schubert, Große Berggasse 20. nnen mit Bleiverschluß leisten Gemähr. Rur Rannen mit Bleiverschluft leiften Gemahr für reines unverfälschtes Raifer-Del.

Fast.

Langenmarkt Nr. 33—34 und Langgasse 4, Filiale: Boppot, am Markt.

la, oberschl., engl. u. schott. grobe Grus- u. Schmiedekohlen, Anthracit- Nuß- u. Erbskohlen, Brikets, Marke Ilfe. offerirt ju ftets billigften Tagespreifen ab Lager lowie franco haus. (1313

Joh. Busenitz, Kopfengasse Rr. 104. Ferniprecher Rr. 364.

Elektricitätsgesellschaft zahlt für Zuweisung in die Elektricitätsbranche fallender Geschäfte aller Art hohe Provisionen. Offerten unter J. C. 6814 an Rudolf Mosse, Berlin S.W.